



Das

# Deutsche

in ber

Liturgie ber Ennagoge ju Braunichweig.

In ced by Google

Das

# Deutsche

in ber

Liturgie der Synagoge zu Braunschweig.

# Deutsche

in ber

# Liturgie ber Braunschweiger Synagoge,

eingeführt

noch unter bem feligen Canbesrabbiner G. E. Egers

bon

Dr herzfeld, jegigem ganbesrabbiner.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cohn.

1844.



# Inhalt.

| 230 | orrebe                                                    | VII |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
|     | Erfte Abtheilung.                                         |     |
| A.  | Rurge Betrachtungen für alle Sabbate des Jahres 3 bie     | 54  |
|     | פרשת החרש « « «                                           | 22  |
|     | שבת ח"מ של-פסח "                                          | 25  |
|     | " שבת שוכה " "                                            | 52  |
|     | שבת ח"מ של-סכות «     «     «                             | 53  |
|     | Gebet nach benfelben                                      | 55  |
| B.  | Gebete für alle Festtage bes Jahres:                      |     |
|     | Um Worabend des neuen Jahres                              | 59  |
|     | Um ersten Reujahrstage                                    | 60  |
|     | Um zweiten Reujahrstage                                   | 61  |
|     | Um Borabend bes Berfohnungstages                          | 62  |
|     | Um Berföhnungstage                                        | 64  |
|     | הזכרת נשמות                                               | 67  |
|     | מעילה פיי                                                 | 72  |
|     | שמע ישראל ייט                                             | 73  |
|     | Um ersten Tage הוסס                                       | 74  |
|     | Alm zweiten Tage COO und Co                               | 76  |
|     | אוו שמיני עצרת ווא                                        | 77  |
|     | מורה מורה מוני מורה מוני                                  | 78  |
|     | Um ersten Tage NDD                                        | 79  |
|     | Um fiebenten Tage MDB                                     | 81  |
|     | Um achten Tage שבועות und zweiten Tage                    | 82  |
|     | עות ersten Zage שבועות                                    | 83  |
| C.  | Unhange gu ben voranftebenden Gebeten, betref:            |     |
|     | fend Borfalle in der Gemeinde:                            |     |
|     | Aufgebot                                                  | 87  |
|     | Dankfagung für eine Wochnerin bei ihrem erften Bange nach |     |
|     | der Synagoge                                              | 87  |
|     | Chatat film since Transfer                                | 00  |
|     |                                                           | 88  |
|     | Bebet für einen בר־מצורה  Madyrufe an Gestorbene          | 88  |

# 3meite Abtheilung.

| Pfalm                                   | 1    |     |    | Seite<br>97 | Wfali | m AA |   |   | Seite<br>114 | Pfalm       | 105 |     |   | Seite<br>136 |
|-----------------------------------------|------|-----|----|-------------|-------|------|---|---|--------------|-------------|-----|-----|---|--------------|
| 2) 101111                               | 3    | •   | •  | 97          | 2) MI | 49   | • | • | 115          | pjuini<br>» | 107 |     | • | 137          |
| ນ                                       | 4    | •   | •  | 98          | »     | 50   | ٠ | • | 117          | »           | 111 |     |   | 139          |
| <b>39</b>                               | 7    | •   | ٠  | 99          | »     | 51   | • | • | 118          | »           | 113 | -   | • | 140          |
| 20                                      | 8    | •   | •  | 100         | »     | 62   | • | • | 119          | , n         | 114 |     |   | 140          |
| n                                       | 11   | •   | •  | 100         | 20    | 65   | • | • | 120          | »           | 115 |     |   |              |
| n                                       | 15   | ٠   |    | 101         | n n   | 66   | : | • | 121          | 'n          | 116 |     |   | 141          |
| »                                       | 16   | •   | •  | 101         | . 20  | 73   | • | • | 122          | »           | 117 |     | • | 142          |
| 20                                      | 19   | •   | •  | 102         | 20    | 75   |   | • | 124          | »           | 118 |     | • | 142          |
| »                                       | 23   | ٠   | •  | 102         | n     | 77   | • |   | 124          | 20          | 121 | -   |   | 142          |
| 29                                      | 24   | •   | •  | 103         | 10    | 84   | • | • | 125          |             | 122 | -   | • | 144          |
| 20                                      | 26   | •   | •  | 104         | 20    | 90   | • | • | 126          | 20          | 125 |     | • | 145          |
| N<br>N                                  | 27   | •   | •  | 105         | D)    | 91   | • | • | 127          |             | 129 | -   | • |              |
|                                         | 28   | •   | •  | 106         |       | 92   | • | ٠ | 128          | 33          | 133 |     | • | 146          |
| 30                                      | 30   | •   | •  | 107         | 30    | 93   | • | • | 129          | ю           | 138 |     | • | 146          |
| 30                                      | 32   | •   | •  | 108         | 39    | 97   | • | ٠ |              | n           | 139 | •   | • | 146          |
| 30                                      |      | ٠   | •  |             | 30    |      | • | ٠ | 130          | 39          |     |     | ٠ | 147          |
| 20                                      | 33   | •   | •  | 109         | ю     | 99   | • | • | 130          | 20          | 141 |     | • | 148          |
| x                                       | 34   | •   | ٠  | 110         | 10    | 100  | • | • | 131          | 29          | 145 |     | • | 149          |
| 39                                      | 36   | •   | •  | 111         |       | 101  | • | • | 132          | 39          | 146 | -   | • | 150          |
| 29                                      | 37   | ٠   | •  | 112         | 29    | 103  | • | • | 132          | 20          | 147 |     | ٠ | 151          |
| 10                                      | 39   | ٠   | •  | 113         | 30    | 104  | • | ٠ | 134          | 39          | 148 | •   | • | 152          |
|                                         |      |     |    |             | 21    | n h  | a | n | a.           |             |     |     |   |              |
| Das (                                   | Sebe | t b | er | Channe      |       |      |   |   |              |             |     |     |   | 153          |
|                                         |      |     |    |             |       |      |   |   |              |             |     |     |   | 154          |
| Jiob 6                                  |      | ~   |    |             |       |      |   |   |              |             |     |     |   | 155          |
| ~,~~                                    |      |     | Ĭ  |             |       |      |   |   | ·            |             | •   | •   |   |              |
| Undeutungen für die Auswahl der Pfalmen |      |     |    |             |       |      |   |   |              |             |     | 157 |   |              |

# Borwort.

In einer Schlußbemerkung zu einer Predigt von mir, welche vor zwei Sahren einige Freunde drucken ließen, sprach ich meine Absicht aus, "alles Deutsche, was ich in Folge unferer neuen Agende in die hier gebrauchliche Liturgie eingeführt habe und noch einzuführen gebachte, fpåter einmal zusammengestellt bem Urtheil bes großeren Publikums vorzulegen." Ich thue dies in dem vorliegenden Seftchen, und erklare nur barum, daß ber Entschluß hierzu schon zwei Sahr alt ift, um bem Berbacht zu begegnen, daß ich in dem, was ich jest vorlege, Etwas fur die Liturgie gethan ju haben vermeinte, ju beren Vorbereitung bie erste Rabbinen - Bersammlung eine Commission ernannt hat. Mir wurde die Ehre zu Theil, ein Mitglied Diefer Commission zu werden; ich wurde aber schlecht bas in mich gesette Vertrauen recht= fertigen, wenn ich jene Meinung begte. Die Liturgie, welche, fo Gott will, aus dem Schoofe der funftigen Rabbinen - Versammlungen hervorgehen wird, muß aus Einem Guffe fein, wenn auch von dem alten Typus jebenfalls beibehalten werden foll, was nur moglich ift zu retten. Mit dem Inhalte Diefes Beftchens dagegen wurde bloß von mir beabsichtigt, die hierorts nur wenig verkurzte herkommliche Liturgie durch ein deutsches Gle=, ment von geringem Umfange zu vermehren, und ich håtte mit seiner Beröffentlichung schon vollkommen meinen diesmaligen Zweck erreicht, wenn diejenigen Gemeinden von ihm Gebrauch machten, welche vorläufig nur wenig Deutsches in ihren Gottesdienst ausnehmen wollen.

Ueber die Anfertigung und ben Gebrauch beffen, mas ich jest biete, seien mir einige Worte verstattet. Fur bie Sabbate zog ich aus ber jedesmaligen Parafcha ober Haftora eine ganz kurze religiofe oder moralische, auch wohl geschichtliche Betrachtung, und hing an diese ein stehendes Gebet an. Jene Betrachtung enthalt fast jedesmal ben Rern einer Predigt, und ich hatte so oft die Freude, gu vernehmen, wie aut mancher Buborer aus diefem Rern ein Beiteres construirte, daß ich anzunehmen geneigt bin, diefe Vortragsweise eigne sich fehr fur ben fo gern felbstthatigen judischen Beift, und beforbere auch beffen Beranbildung fur die richtige Auffassung und Beurthei= lung ber eigentlichen Predigt. Gine folche Betrachtung gab ich naturlich nur an ben Sabbaten, an welchen ich nicht predigte; als ich mich entschloß, dieses Beftchen herauszugeben, fullte ich die Lucken aus. Dasfelbe ent= halt übrigens (entsprechend bem jest 21/2jahrigen Alter unserer neuen Agende) zwei, auch brei Betrachtungen fur jeden Sabbat, und genugt beshalb wenigstens zu einem zweijahrigen Curfus; boch follten bie mitgetheilten Betrachtungen bloß anleiten zu ferneren in ahnlicher Form. Das angehangte Gebet giebt ben Segen fur die gur Tora Aufgerufenen, die beiden יקום פורקן, den auf diese folgenden מי שברך und הנותן תשועה (weldhe funf Stude unsere Agende ausgeschieden hat) in der Abkurjung wieder, welche einige naheliegende Rudfichten nothig

machten. - Fur die Festtage gab ich Gebete, in welchen die Bedeutung des Tages hervorgehoben ift, und wo bies unnothig war, wie an ben zweiten Festtagen, webte ich allgemeine Festgebanken ein. Einige von diefen Gebeten gehoren nur in fehr geringem Maage mir ber Hauptinhalt des Gebetes S. 60 ift aus bem Unhange zur Gottesbienst - Ordnung fur die Synagogen Burttembergs; die Gebete S. 62 und 67 find fast gang, bie auf S. 72 und 73 größtentheils von Leopold Stein; ein großer Theil des Gebetes S. 83 ift aus dem Unhange zur Copenhagener Agende. Daß ich die Driginale zum Theil fo ftart umarbeitete, mogen die verehrten Berfaffer mir verzeihen, es geschah aus einer unüberwindlichen Liebe fur concifen Ausdruck; indem ich von ihnen Ge= brauch machte, bewies ich andererfeits, daß ich fie ge= lungen fand, und mochten uns nur diefe Herren noch recht viele abnliche Gebete liefern, befonders Stein, der hierzu ein herrliches Talent besitt. — Fur besondere Kalle, welche eine Erwähnung im Gotteshause verdienen, gab ich einige Formulare und Proben; sie sind bem beutschen Gebet bes Cabbats ober Resttages anzuhangen.

Dies nun insgesammt werde unmittelbar nach den binter ber Haftora gesprochen. Es versteht sich von selbst, daß die obengenannten funf hebraischen Stucke, deren Ersatz diese deutsche Einlage sein soll, nun auch dafür wegbleiben muffen.

Mit der zweiten Abtheilung dieses Heftchens trete ich nur schüchtern hervor, weil ich hier ohne alle Vorgänger bin. Sie enthält nämlich eine Auswahl von Psalmen, von welchen ich Einen jeden Sabbat und Festztag an der Stelle des weggelassenen und und und

אמר רבי אלעזר vorlas. Ich wählte jedesmal einen solchen, der der vorangegangenen Betrachtung, welche mir die Parascha lieferte, oder der Bedeutung des Tazges möglichst entsprach.

Ich habe diese Pfalmen überall, wo es nur anging, wortlich, an weniger geeigneten Stellen frei übertragen; sehr oft aber genügte auch das nicht, und ich mußte es magen, einzelne Stellen rein zu überarbeiten. Wer bie Pfalmen und aber auch die abweichende Unschauungs= weise kennt, welche neuerer Zeit theils ichon herrscht, theils herrschend werden muß, wird ben Pfad, ben ich hier betrat, eben so unausweichlich als schlupfrig finden, und aus beiden Grunden gegen Diese Bearbeitung Rach= ficht üben. Bei ben vielfachen Abweichungen, deren aber feine einzige ich mir erlaubte, ohne bazu gedrängt zu fein, ging ich bavon aus, daß behufs des beabsichtigten Gebrauches zu entfernen sei der so häufige Wechsel der Personen und des Numerus; dann Alles, was auf palastinische Verhaltnisse sich bezieht, die gegenwartig kein Intereffe mehr haben, g. B. Opfer, Tempelmufit, ber judifche Ronia; ferner jedes Dochen auf eigenen Berth, Kluche, Alles, was Graufamkeit ober Rache athmet; nicht minder, daß alle Ausdrucke, welche dem jegigen afthetischen Gefühl widerstreben, gemilbert werden und erforderlichen Falls wegbleiben mußten; ebenfo alle die= jenigen messianischen Ibeen, welche in einer gelauterten Ueberzeugung feinen Boben mehr haben; auch daß alles vollig Tautologische, alles von dem einfachen Gedanken= gange zu fehr Abschweifende auszuscheiden, und mas allzu gebehnt ift, zusammenzuziehen fei. Bieles in den Pfalmen scheint die Erfahrung gegen sich zu haben,

weil es zu allgemein ausgedrückt ift; ich suchte biesem Uebelftande badurch zu begegnen, daß ich in folchen Fallen die einschränkenden Bortchen "oft", »zulett" und ähnliche einschob. Dem tieferen Sinn mancher Stelle zu Liebe glaubte ich zuweilen ein einzelnes pragnantes Wort durch ein ganges Gatchen wiedergeben, wohl eine kleine Inversion vornehmen zu durfen. Letteres that ich auch mitunter, um ben Pfalm nicht mit harten Worten schließen zu lassen. Noch ging ich bavon aus, daß die Pfalmen fast immer ein allgemeines Intereffe vertreten, und wo dies nicht der Kall fein follte, boch zum Synagogengebrauch nur bann tauglich find, wenn der Buhorer an dem Privatintereffe des Dichters ir= gendwie betheiligt werden kann. Mus biesem Grunde fette ich fur die erfte Perfon Singularis bald "wir", bald "du" oder "man", auch wohl das geeignete Appel= lativum, 3. B. der Fromme, der Leidende u. f. w. Endlich ließ ich fast sammtliche Ueberschriften als unerquickliches Außenwerk weg, auch sind sie ja ohnehin nicht fritisch gesichert.

Der Rhythmus, welchen ich in dieser Bearbeitung anstrebte, ist dreisacher Art: Wo der Inhalt ganz schlicht ist, habe ich die Worte eben so schlicht neben einander gestellt, höchstens wird ein schwaches Hinstreben zu gnosmologischem Wortfall bemerklich werden. Wo der Inshalt sich hob, gab sich mir der Jambus wie von selbst; boch habe ich ihm niemals irgend eine Schönheit des Originals geopsert. Wo aber der Inhalt die volle psalmodische Höhe erreichte, da nahmen die übertragenen Worte Etwas von dem Rhythmus des antiken Chorgesanges an; sollten einzelne Stichen nicht mißlungen

erscheinen, so ift das in Wahrheit nicht mein Verdienst, sondern Wirkung des überwältigenden Tertes.

Der von mir übersetzten Psalmen sind 63. In der biblischen Sammlung der Psalmen dursten kaum noch mehrere sein, welche zu solchem Synagogengebrauch verwendbar sind; in den anderen biblischen Büchern aber liegt noch ungemein viel Brauchbares dieser Art. Beinahe zufällig kam es, daß ich noch in derselben Beise ein Stück aus Schemuel, eins aus Jona und eins aus Ijob übersetzte; ich habe sie mit abdrucken lassen.

Schließlich gab ich noch von jedem der mitgetheilten Pfalmen entweder in zwei, drei Worten den Hauptinhalt an oder den Sabbat, den Festtag, für welchen er passend ist. Ich fand dieses Verzeichniß für mich selbst sehr brauchbar; ich konnte mit Hilfe desselben noch wenige Minuten vor Ablesung des Psalms den schon ausgewählten aus irgend einer schnell auftauchenden Rücksicht weglassen und einen passenderen aussinden.

Diese kleine Gabe denn überreiche ich anspruchslos; ich wünsche, daß sie brauchbar befunden werde und Andere zu ähnlichen Arheiten veranlasse.

Braunschweig, im Oftober 1844.

Herzfeld.

Erfte Abtheilung.

A.

Rurze

# Betrachtungen

für

alle Sabbate des Jahres.

### בראשית

Sott, wenn wir lesen, wie Du, Du allein in einsamer Herrlichkeit die Welt hervorgerusen hast und sie stand da, dem Lichte geboten hast und es leuchtete, und immer schöner und immer herrlicher die Erde ausgeschmudt hast zum Wohnsitz von uns Staubgeborenen: dann, o Allvater, sei ber nachste Laut unserer schüchternen Lippen: Gieb, daß wir Deine Größe erkennen und uns Deiner Liebe, Deiner vaterlichen Huld immer werth machen mogen.

So fingen wir benn wieder einmal von vorn an, das Wort Gottes zu lesen. So, wie wir das thun, Jahr aus Jahr ein, und sobald wir zu Ende sind, immer gleich wiesber von Neuem anfangen: in dieser Art zu lesen liegt die unerschütterliche und freudige Ueberzeugung, daß wir jedesmal wieder eine neue heilvolle Seite dem schon bekannten Inhalt abzugewinnen hoffen; und diese Hoffnung hat noch nie getrogen, Dein Wort, o Herr, ist unerschöpslich in alle Ewigkeit.

# mí

Die Geschichte ber ersten Menschengeschlechter eilet mit Riesenschritten, bis sie auf Abraham kommt, nicht etwa, weil von dem früher Geschehenen keine Sage sich erhalten hatte, sondern weil die heilige Schrift es ist, die erzählet; für ihre Zwecke sind Zeiten ohne Gottessucht nicht erzählenswürdig. Mit dem Manne aber, der zuerst lehrte such den Weg Gottes zu gehen, mit Abraham — beginnt eigentlich erst die Geschichte in ihrer tieseren Bedeutung, und nun wird die Schrift ausstührlicher.

Die Taube kam zurud in die Arche mit dem Blatte eines Olivenbaumes in ihrem Schnabel. Ein sinniges Ge-muth erblickt oft Beziehungen in sehr unscheinbaren Dingen. Einer unserer Weisen sagte auf diesen Bers, die zurucktehrende Taube hatte dem Noah durch das Blatt, das sie mitbrachte, den Gedanken ausgedrückt: Sei meine Nahrung so bitter wie dieses Olivenblatt, aber aus der Hand Gottes, und nicht aus Menschenhand, wenn auch suß wie Honig. Alehnlich heißt es in unserem Tischgebete: Unser Bater, unser Hit, unser Ernährer, laß uns nicht bedürsen der Gabe von Menschen, sondern öffne uns Deine Hand, die volle, damit wir nicht zu Schanden werden.

# לך-לך

Gott, schon Abraham hast Du verkundigt, daß durch ihn gesegnet werden sollen alle Familien der Erde! und wir, die Sohne Abrahams, wahrlich, wir haben dieser Berheißung nicht zuwider gehandelt, die Besseren unter uns haben in keiner Zeit vergessen, daß von Israel das heil kommen solle den Bolkern und der Segen: warum denn wird dessen niemals gedacht gegen uns, und unser Namen noch so oft genannt mit Lieblosigkeit? Gott, wir slehen zu Dir heute und jeden Tag, daß Du Allen, welche unsere Loos andern konnen, die Augen öffnest über uns und unseren guten Willen.

\* \*

Abraham nahm mit sich, da er nach Chanaan auswansberte, Sara, seine Frau, und Lot, seinen Neffen, und alle Seelen, die er geschaffen hatte in Haran: so druckt sich die Schrift aus über die Knechte, die er in sein Haus genommen hatte, ein echtbiblischer Ausdruck! Sie sahen nur Rechetes und Gutes in seinem Hause, sie wurden durch ihn für das Rechte und Gute gewonnen, sie traten in Menschendienst, er aber erzog sie für Gottes Dienst, so ward er gleichsam der Schöpfer ihrer Seelen. Unsere Weisen sagen: Mehr Ehrsfurcht bist du beinem Lehrer schuldig als deinen Eltern, diese gaben dir das geringsügige Erdenleben, der Lehrer aber sühret bich auf den Weg zum Himmel.

#### וירא

Der heutige Bibelabschnitt erzählet uns, auf welche Beise Bot, ber fromme Bruderssohn des Abraham, mitten aus dem allgemeinen Berderben gerettet wurde, welches der herr über . Sodom hereinbrechen ließ. Die wir das lesen, wir lernen baraus, daß der herr die Seinen nicht verläßt; er hat wie ehedem so jeht noch seine Boten, seine Engel, die, wenn auch ringsum Unbeil drohet, den Frommen, so es ihm geställt, davonführen auf wunderbaren Wegen.

\* \*

Die heutige Parascha enthielt bie Erzählung von ber beabsichtigten Opferung bes Isaak. Indem wir berselben so häusige Erwähnung thun in unseren Bußgebeten, muffen wir nicht vergessen, daß nur ber einen wahren Sohn Abrashams sich nennen barf, ber bereit ist wie er, wenn es sein mußte, sein Liebstes zu opfern.

### חיי שרה

Eigenthumliche Empfindungen erweckt in uns die Erzählung in der heutigen Parascha, wie das erste Unrecht Ifraels
an Palästina daraus erwuchs, daß Abraham dort ein Erbbegrähniß ankaufte. Fast durfen wir hierin eine Borbedeutung erblicken, daß dieses Land einst für ganz Ifrael nur
noch sein werde der Ort, wo seine Bater ruhen. Darum
aber wird kein richtig Fühlender erkalten gegen dasselbe,

vielmehr auch jest noch, nach Sahrtausenben, fest an ihm hangen als bem Sammelpunkte feines innersten Gemuthes.

Die Reise Eliesers, unsere Stammmutter Rebeda zu holen, ist in der Schrift sehr aussührlich erzählt, während auf
Gesetze von Wichtigkeit oft nur wenige Worte verwendet sind.
Schon unseren Alten ist dies aufgefallen, sie sagen: Das Gesschwätz der Anechte unserer Erzväter muffe Gott lieber gewesen sein, als die religiosen Borschriften für ihre späten Nachkommen. Sie hätten lieber sagen sollen: In dem Plane des Heils, welchen die Schrift verfolgt, sind Geschichten so
voll Gottvertrauens, wie die des Elieser, von eben so großer Bedeutung und oft von noch größerer, als manches Gesch.

# תלדות

Esaw wird in dem heutigen Bibelabschnitte getadelt, daß er für augenblicklichen Genuß das Recht der Erstgeburt hin= gab; dabei war dieses Recht nur von irdischem Nugen. Bir sind die Erstgeborenen im Geiste, wir haben zuerst die Lehre empfangen, die ein Eigenthum der gesammten Menscheit werden soll; darum nennet uns der herr seinen erstge= borenen Sohn Ifrael. Möchten wir doch, o Gott, dieses Erstgeburtsrecht niemals hingeben um irdisch Gut, und nie= mals seiner unwerth befunden werden.

Rebecka erhielt über ihre Zwillingskinder ben gottlichen Ausspruch: Der Aeltere wird dienen dem Jüngeren. Esaw bient nicht mehr dem Jakob, und wir sehen ruhig darein, wir verlangen kein Herrenrecht über einen Bruder. Warum aber soll Jakob dienen? die ältere Religion dienen der jungeren, die Mutter Magd sein bei der Tochter, und so in ganz entgegengesetzem Sinne der Ausspruch in Erfüllung gehen, den unsere Stammmutter empfing? Gott, von Dir allein erwarten wir unsere Freisprechung, Du wirst sie uns gewähren.

#### ויצא

Bir haben vorlesch hören: Da Jakob vor seinem Bruber flüchten mußte, kam er Abends an einen Ort, wo er
nichts fand als einen Stein, barauf sein Haupt zu legen.
Ein Traumgesicht flöste ihm Muth ein, und als er erwachte,
weihete er den Stein zu einem Altar. Daraus wurde das
später so berühmte Heiligthum Bet-El. Wir Alle wie
Jakob treffen auf unserer Pilgerreise zuweilen auf Derter,
wo es im eigentlichen und bilblichen Sinne an Obbach mangelt. Dies Sine, o Gott, erstehen wir von Dir, laß dann
nur nicht den Stein unter unserem Haupte unser Herz versteinern, sondern zu einem Denkzeichen dienen, daß wir in
besseren Tagen Dir einen Tempel zu erbauen haben für die
Rettung, welche uns wurde.

Satob nannte ben Ort, wo ihm von ber Gotteberfchei= nung traumte, Bet-El, b. h. Gottebhaus, und noch in fpa=

ter Beit wurde diefer Ort fehr heilig gehalten. Wir sollten ebenfalls eine Art von Seiligkeit allen Orten beilegen, an welchen uns etwas eigenthumlich Ergreifendes begegnete, daburch wurde die Kalte aufhören, mit der oft weltmannisch eine Stadt oder ein Land angesehen wird, das doch für einen Theil unseres Lebens uns beherbergt hat. Jeden Ort, welcher uns nur einmal in Rührung oder einen guten Borsat sassen, als Baterland ansehen.

# וישלח

In diesem Bibelabschnitte vernahmen wir, wie Jakob wieder in sein Baterland zuruckkehrt und an der Grenze debselben betend ausruft: Ich bin zu klein für alle die Enade und alle die Treue, die du gethan hast an deinem Knechte, benn mit dem Wanderstad allein bin ich über diesen Jordan gegangen, und jeht bin ich zu zwei Lagern angewachsen. Gott, auch diesen Sinn laß uns mit unserem Stammvater theilen, daß, wenn es uns gut gehet, wir dies nicht uns beimessen und unserer Klugheit und unserer Trefflichkeit, sondern bloß Deiner Gnade, deren Wege verdorgen sind.

Berfohnlichkeit konnen wir lernen von Cfaw. Er war zweimal arg überlistet worden von Jakob; dieser fürchtete ihn auch darum gar sehr. Aber Cfaw war bieber und brav, so schildert ihn die Schrift — unparteisscher als die Sage. Da ihm Jakob nach langen Jahren zum ersten Male wieder

unter bie Augen trat, lief Efam zuerft auf ihn zu und half'te und fußte ihn. Guten Beispielen laffet uns folgen, auch wenn fie von Menschen ausgehen, die verunglimpft find.

## וישב

Der heutige Bibelabschnitt schließt mit ben Borten: Aber ber Mundschenk bachte nicht weiter an Joseph und versgaß ihn. Wie sehr boch ist dies das allgemeine Erbenlood! Bergessenheit deckt so viele große Bohlthåter der Menschheit, mit Vergessenheit eilen wir alles Liebe zu bedecken, was uns im Kleinen täglich zufällt von Gott und guten Menschen. Und sollten wir darum des Menschen Herz dursen vergeslich nennen? Ach nein, sein Gedächtniß ist eisern für die kleinste, verjährteste Unbill! Darum, o Herr, sollten wir Dich tägslich bitten, daß Du nicht gehest in das Gericht mit uns, wie wir verdienen.

Der siebenzehnjährige Joseph trug manches unrechte Wort seiner Bruder an ben Bater, barum haßten sie ihn und verstauften ihn. Und so sehen wir täglich, wie viel Unheil die geschäftige Junge anrichtet. Darum bitten wir Dich, o Gott, Du hast uns die Gabe der Rede verliehen, verleihe uns noch die größere Kunst des Schweigens, wo es nothig ist.

# מקץ

Die Bruber Josephs, ba sie Mifgeschick erfahren in Negypten, sagen zu einander: Bir haben uns versündigt an unserem Bruder, darum ist über uns gekommen dieses Leid. Wieviel Bahres in dieser Ansicht liege, darüber kann jedes Mal nur Gott urtheilen, das Gute aber liegt offenbar darin, daß wir im Unglude nachdenken über unseren Bandel; und schon aus diesem Grunde hat die Mischna Recht, wenn sie sagt, der Mensch musse Gott danken für das Schlimme wie für das Gute.

\*

Da ber unerkannte Herrscher in Aegypten Binjamin zu sehen verlangt, sagt Ruben zu bem Bater: Meine zwei Kinzber sollst bu tobten, wenn ich ihn bir nicht wiederbringe. Jakob hatte Recht, daß er nicht horte auf diese widersinnigen Borte. Anders spricht Juda: Wenn ich dir den Sohn nicht wiederbringe, so will ich gesündigt haben gegen dich alle Tage. Er nimmt keine weitere Strafe auf sich als das Gefühl der Sunde, das freilich die harteste Buße eines edelen Gemuthes ist. Eine solche Sprache erweckt Vertrauen, und Jakob übergab ihm den geliebten Sohn.

## ויגש

Bir horten vorlefen, wie fur ben angeklagten Binjamin fein Bruber Juba auftrat, und feine Schutzebe damit ichloß,

baß er an Binjamin's Statt Sklave fein wolle, nur mochte biefer entlassen werben zu ihrem alten Bater. Da war es besiegelt, sagt ein Mibrasch, baß von Juda die Könige Ifraels stammen sollten. Mitgefühl mit dem Unglücklichen ist nicht so selten unter den Menschen, wohl aber selten, daß ein solches Mitgefühl mehr als Worte hat; Opfer mussen es bewahrheiten, und je Größeres du opferst, um so würdiger bist du, Herr zu sein unter deinen Brüdern.

Joseph war burchweg ein ebelmuthiger Mensch. Schon viel war zwischen ihm und seinen Brübern die Rede gewessen von dem alten Vater, er wußte, daß dieser noch am Leben sei: gleichwohl, da er sich seinen Brüdern zu erkennen giebt, sagt er: Ich bin Joseph, und fügt schnell hinzu: lebt mein Vater noch? Er eilet rasch hinweg über die Wiesbererkennung, weil diese peinlich für die Brüder sein mußte, und lenkt schnell ihre Gedanken auf den gemeinschaftlichen Vater, was sie beruhigen mußte. D daß wir doch, seinem Beispiele solgend, das Unangenehme, das nicht zu umgehen ist, wenigstens so viel, als nur möglich ist, abkürzen!

## ויחי

Wir horten vorlesen, daß die Sohne Jakobs, als fie zurudkehrten von seiner Beerdigung, sich fürchteten, Joseph, ben sie beleidigt hatten, werde es ihnen nun gedenken. Joseph aber beruhigte sie, indem er sprach: Bin ich benn an Gottes Stelle? Gott kann ahnden, aber Menschen muffen vergeben. Kasset uns Das auf uns anwenden, meine Liesben. Niemand von uns ist an Gottes Stelle, Niemand barf ahnden, wir Alle fehlen, wir Alle haben Bergebung nothig: so lasset uns benn Alles abthun, was uns trennet und ause einanderhalt.

## שמות

Dein Schut und Deine Silfe find uns noch niemals aus= geblieben.

Das erste Mal, daß der Herr dem Moscheh erschien, gesschah dies in einem Dornbusche; diesen niedrigen Strauch wählte Gott, nicht die stolze Zeder, die Lehre ging für Mosscheh nicht versoren; wie seine Sendung anhob am Dornsbusche und in sich schloß das Licht für alle Botter, so war er der demuthigste Mann auf Erden, wenn auch in Ifrael kein Prophet wieder aufstand groß wie er. Groß werden, die sich für klein halten, pund in fagt Daniel.

#### וארא

Uls Pharao sah, daß die Züchtigung nachließ, da verhärtete er sein Herz wieder — das ist die ewig wiederkehrende Gesschichte des menschlichen Herzens. Ist darum das menschliche Herz schlecht? Dieser Glaube bleibe fern von und! aber es ist sehr geneigt, in alte Fehler zurückzusallen; darum sei doppelt aufmerksam auf jeden ersten Schritt.

Moscheh kam zum Bolke und verkundigte ihm, daß seine Sklaverei bald aufhoren solle, aber sie horten nicht auf Moscheh vor Kurze des Uthems und wegen ihres schweren Dienstes. Gott hat ein gnadiges Einsehen mit dem Unsgludlichen, der an hoherer Hilfe verzweifelt; wenn aber der Gludliche ungläubig ift, was kann ihn entschuldigen? —

## בא

Saufig findet sich in der heiligen Schrift die Aufforderung, nicht zu markten mit Gott, sondern ohne Einschränzkung und Ruckhalt ihm und zu überlassen und Folge zu leisten. In der heutigen Parascha sehen wir an Pharao so recht, wohin das Gegentheil führe. Erst will er Ifrael gar nicht entlassen, dann bloß die Männer, dann auch die Uebrigen zwar, will aber ihre Habe zurückbehalten, bis er am Ende glaubt, aller Anforderungen loß zu sein, indem er Moscheh mit dem Tode bedrohet. Aber den er tödten lassen wollte, mußte er schon die Nacht darauf selbst bitten, Ifrael wegzusühren und ihm nur seinen Segen zurückzulassen. Gott, von Dir kommt die Kraft zum Guten, so wir nur den Wilzlen zum Guten haben: stärke uns, daß wir allezeit gern und schnell und ganz Dir gehorchen.

"Du follst erzählen in die Ohren beines Sohnes und Enstels, was ich gewirkt habe in Mizrajim, und was für Zeischen ich verrichtet habe in ihm, damit ihr erkennet, daß ich der Herr bin." Wir thun dies, wir lesen davon im Gottespause Jahr aus Jahr ein. Aber auch nachmals hat Gott gewirkt, auch nachmals Zeichen und Wunder verrichtet für und, wir müßten auch die ganze so wundervolle spätere Gesschichte Israels im Gotteshause vorlesen, dadurch würden wir noch gründlicher einsehen, daß Gott der Herr ist.

# בשלח

Der heutige Bibelabschnitt ift es benn, in welchem ber vielbesprochene, vielbesungene Durchgang Ifraels burch bas Meer erzählt ift. Wir wollen nachher einen Psalm bes Asaf über ihn hören, jest aber Dich, o Herr, anrusen, daß Du bie alte Liebe zu unseren Batern fortsetzest gegen ihre Kinzber ewiglich.

In dem Gesange am Binsenmeer, den wir vorlesen horeten, stehen vornan die denkwurdigen Worte: "רהור איש Der Herr ist ein Kriegsmann, und ja, das ist er! als er Ifrael erwählte zu seinem Bolke, da mußte er wohl die Fahne des Krieges entfalten für dauernde Zeiten, denn Ifrael sollte die bessere Lehre ausbreiten, und das Bessere gewinnt nie den Plat ohne schweren Kamps. Wer das Gute will, ruste sich zuvor, er wird auf Feinde tressen; aber der Herr ist mit ihm, und der Herr ist ein Kriegsmann.

## ירנרן

Die Offenbarung Gottes am Sinai wurde uns heute vorgelesen. Wir konnen die Geschichte der Menschheit in zwei Theile zerlegen, von ihrem Anfange bis zum Offenbarungstage, und von da an bis an das Ende der Zeizten. Jenen ersten Theil durfen wir als die Zeit der Borzbereitung ansehen, da Gott Alles und Jedes so lenkte, um

nur jenen großen Tag herbeizuführen, ber ein Bolf und burch bieses die Bolfer erleuchten sollte. Den zweiten Theil wollen wir die Zeit des Unterrichtes nennen, weil von da an der Sinn aller seiner Führungen war, die Heilslehren vom Sinai in der Brust der Menschen immer mehr zu befestigen, zu entwickeln und für ihre freudige Befolgung die Menschennatur zu erziehen. Gott, Du hast und eine hohe Bestimmung zugewiesen, an dem größten Erdentage hast Du Israel aufgestellt als Deinen Boten an die Menschheit, gieb, daß wir immer würdig dieses Amtes bleiben.

Ihr werbet mir sein, sagt ber Herr, bas Lieblingsvolk unter ben Bolkern, und rechtfertigt biese Wahl durch ben Busat: benn mein ist die ganze Erbe, ihr aber werdet mir sein ein Reich von Priestern und ein heiliges Bolk. Wir wollen bies nie vergessen, ba uns auch die Geschichte als bas Bolk Gottes hinstellt, bag wir diese Auszeichnung nur empfingen, um ein heiliges Bolk zu sein. D, daß wir austüllten ben Inhalt bieses Wortes.

## משפטים

Wie schwer boch versundigen sich an unserer Religion Diejenigen, welche ihr Mangel an Liebe vorwerfen. Bloß die heutige Parascha sollten sie lesen, und ihr grundloses Urtheil mußte schmelzen wie Wachs am Feuer. Die uralte Lehre, noch ist sie nicht übertroffen von einer liebreicheren, noch wird und fast allgemein die Liebe versagt, welche Moscheh gegen ben Frembesten, selbst gegen Gogendiener anbesohlen hat.

Von der edelsten Freiheitsliede zeugen oft die Aussprücke unserer Weisen. Unsere Parascha besiehlt: Wenn ein sudisscher Knecht nach Ablauf seiner Dienstzeit sagt, ich will nicht frei sein, so werde ihm das Ohr durchstochen zum Zeichen ewiger Knechtschaft. Hierzu sagt Rabbi Sochanan: Das Ohr bat auf dem Berge Sinai gehört, daß die Kinder Israel Diener des Herrn sein sollen, und so Jemand von ihnen gehet und verkauft sich an einen menschlichen Herrn, dafür soll sein Ohr das Zeichen seiner Erniedrigung tragen.

### תרומה

רעשו לי מקרש ושכנתי בתוכם Seiligthum erbauen, ich will wohnen in ihrer Mitte. Bu biesen Worten sagt ein alter Bibelerklärer, es stehe nicht, Gott wolle in dem zu erbauenden heiligthume wohnen, sonbern in ihrer Mitte; sie selbst, die menschlichen Leiber, mußeten das heiligthum sein, in welchem Gott wohnen wolle. So sei denn unser Herz immer offen und rein, wurdig des himmlischen Gastes, der darin herbergen will.

Dieser Abschnitt und noch einige folgende enthalten sehr aubsührliche Anordnungen zu dem prachtvollen Tempelzelte in der Buste. Ifrael und alle religibse Bolker haben stets ihre Gotteshäuser auf das Herrlichste ausgeschmuckt, fromme Gemuther wollen ihre Orte der Andacht nicht durftiger ersicheinen lassen, als ihre Wohnungen. Das Gegentheil sindet man in kalteren Zeiten, die kahlen Tempelraume zeugen zuweilen von Liebe zur Einfachheit, öfter aber von Gleichgiltigkeit gegen das Gotteshaus.

#### תצוה

Der Bibelabschnitt am vorigen Sabbat enthielt Unordnungen zum Bau ber Stiftshutte, und der heutige fahrt
fort mit einer zwar klein erscheinenden, aber bedeutungsvollen Borschrift, in der Stiftshutte immerwährend ein Licht
brennen zu lassen. Schon der Prophet Secharja vergleicht
das Licht der Tempellampe mit dem Auge des Herrn, das
immer offen ist; sowie jenes, wenn auch Nachts der Tempel
leer stehet, doch fortleuchtet in stiller Einsamkeit, so aus noch
höherem Heiligthum hervor halt Gottes Auge Wache über
und, wenn wir Nachts sorglos ruhen, oder des Tages Gefahren um uns larmen.

Die ewige Lampe sollte brennen appl der außers halb bes Borhanges zum Allerheiligsten. Denn wem follte sie leuchten? der, welcher innen wohnend gedacht wurde, bedarf nicht unseres Erdenlichtes, er selbst ist das Licht der Welt. Und sollte die Tempellampe leuchten, zum Zeichen, daß vom Tempel ausgehen muffe unsere Erleuchtung, nur dann ist unser Fuß vor dem Falle sicher, denn nur dann ist nicht Finsterniß um unseren Geist.

### (\* כי תשא

Ifrael hatte alle bie wunderbaren Thaten gefehen in Migrajim, am Meere, in ber Bufte, am Sinai, und boch, faum hatte Moscheh fich entfernt in die Ginsamkeit bes Berges, als bas Bolt ein golbenes Ralb fich fertigen ließ und anbetend ausrief: Das ift bein Gott, Ifrael, ber bich aus Migrajim beraufgeführt bat. Bir burfen mit Recht ftaunen uber biefen jablings gekommenen Ruckfall, aber thun wir nicht felbft taglich alfo und ffundlich? bie Bunber Gottes umringen uns vondem, bag wir Morgens bas Muge öffnen, bis bag wir es ichliegen am fpaten Abend, und boch wie vielmal bes Tages verlaugnen wir ben Berrn, und fcbreiben unfer Bohlergeben bem golbenen Ralbe gu! Du aber, o Berr, bift voll Liebe und Langmuth, wie es in bem Spruche heißt, ben Du felbft Mofcheh gelehret haft in bem beutigen Abschnitte, Du haft unferen Batern verziehen, und verzeiheft auch uns, fo wir nur gur Erkenntnig fommen.

Die Befehle bes Herrn, in ber Wufte ein Tempelzelt zu errichten, find in der heutigen Parascha unterbrochen durch bie Mahnung: אך את שבתותי תשכורו Meine Sabbate aber sollet ihr halten, an ihnen sollet ihr nicht an dem Tempel arbeiten. Wenn nun selbst ein so frommes Werk ruhen sollte am Sabbattage, um wie viel mehr mussen wir unser weltlich Treiben an ihm einstellen, und zu welchem Zwecke? das ist hinzugesügt: בי אני יהוה מקרשכם weil ich, ber Herr, euch will heilig haben.

<sup>\*)</sup> Die zweite Betrachtung auf S. 25 eignet fich auch fur biefen Sabbat.

# ויקהל

In der Beschreibung der mancherlei Arbeiten fur bie Errichtung der Stiftshutte ift auch erzählt: Und jede Frau, die kunstverständig war, spann mit eigenen Sanden und brachte das Gespinnst. Eine schone, fromme Sitte, die noch nicht untergegangen ist, Gott sei Dank! daß unsere Frauen niemals zuruchleiben, wo es gilt, das Gotteshaus zu schmuschen; darin liegt eine große Burgschaft, daß sie verstehen, das eigene Haus zartsinnig zu verschönern.

Unfere Parascha erzählt, baß zu ben Spenden fur bie Stiftshutte die Frauen ihre Metallspiegel hergaben. Wie lieb Moscheh diese Ausopferung der Eitelkeit war, das erkenenet er dadurch hochlich an, daß er aus diesen Spiegeln die Becken fertigen ließ, welche das Weihwasser enthalten sollten. Wer der Eitelkeit entsagt, heiliget Alles, was er berührt.

## פקודי

Selbst in scheinbar geringsügigen Erzählungen ber Schrift ift so Manches, mas einen tiefen Sinn enthält. Sie theilt und mit, daß fur Errichtung des Tempelzeltes zweierlei Spenden sielen: erst gab ein Jeder ohne Ausnahme einen halben Schekel Silbers, bann gaben bie Bohlhabenderen nach herzensdrang und Araften. Bon jener ersten Gabe wurden bie silbernen Füße bes Beltes verfertigt, von den ferneren

Spenden alles Uebrige. Es war schon, daß die Grundlage bes Heiligthums von dem beschafft wurde, wozu Alle gaben und gleichmäßig gaben; der ganze Tempel ruhete auf dem, woran auch der Arme Theil hatte und gleichen Theil mit dem Reichsten. So sollte es in allen heiligen Dingen sein.

### פרשת החרש

Schon heute sahen wir eine Parascha hinzugesügt, entshaltend Borschriften für bas nahe Fest. Seder Geist kann nur sichtbar werden, indem er sich in einen Körper hüllt. Unsere Peßach-Geremonien sind so zu sagen die Verkörperung der hohen geistigen Bedeutung, welche diesem Keste inwohnet; daher wird ganz ohne Zweisel Demjenigen dieser Geist des Festes unsichtbar bleiben, der es verschmähet, seine religiösen Gebräuche mitzuseiern. Wohlan denn, meine Lieben, dur diesen, der diesen des Königs des schijf diesen stehet.

Es gab einst lange Zeiten, ba man in Ifrael bas neue Jahr an bem heutigen Tage \*) ansing, weil in biesem Mosnate die Erlösung von der ägyptischen Stlaverei stattsand. Wenn die Befreiung von der Anechtschaft bes Leibes werth ist, eine neue Jahresrechnung zu begründen, um wie viel mehr die Befreiung der Seele von schmählichem Joch! und dazu braucht es keine zehn Wunder, sondern nur die einzige Groß=

<sup>\*)</sup> ober mit Riffan.

that eines festen Entschlusses, die Fesseln unserer Seele zu brechen, und sie fallen von selbst ab, diese Fesseln, in welchen Selbstsucht, Luft, Neid und ahnliche Qualgeister uns gefangen halten. D daß wir nur wollten frei sein, und ein neues Jahr stiege für uns herauf, frohlicher, beseisgender als alle dagewesenen.

# ויקרא

Der heutige Bibelabschnitt ift ber Unfang einer langen Reihe von Borfdriften über bie einft ublichen Opfer. Es gab eine Beit, in ber bie religiofen Begriffe bes Bolkes noch fo unentwidelt maren, bag folche Opfer nothig maren, um bas Gemuth anguregen. Diefe Beit mar fcon im Entschwin= ben, als bie Propheten auftraten, und an ihrer Spipe ber beaeisterte Seber Samuel mit ben golbenen Worten: הנה שמוע מזבח שוב להקשיב מחלב אילים Soren ift bef= fer als Opfern, Gehorfam beffer als feifte Gaben. meine Lieben, unfere Religion will nicht abgefchloffen fein fur alle Emigfeit, immerfort fich entwickelnb, vervolltomm= nend, vergeiftigend, verjungend, ruft fie uns gu: Sest, o Ifrael, bring' ed'lere Spenben, opfere bich felbft auf bem Altar beines Gottes, und wie einft jedes Opfer ohne Fehl fein mußte, fo thue, bag bu ohne gehl feieft und ohne Da= fel, bas ift bem herrn bie moblgefälligfte Babe.

Die heutige Parascha war voll von Opfervorschriften. Wenn wir auch nicht gut mehr Freunde bes Opferwesens

fein können, so ist es boch billig, auf manches Goldkörnchen aufmerksam zu sein, das in diesen Borschriften versteckt liegt. So heißt es heute, wer ein Sundenopfer bringen mußte, und nicht wohlhabend genug wäre, ein Lamm zu opfern, der bringe ein Paar Zauben, und wem auch dies zu schwer sei, der bringe eine Handvoll Mehl. Schön sagen unsere Beisen hierzu: אחר המרבה ואחר הממעים ובלבר ואחר המרבה ואחר הממעים ובלבו את לבו לשמים ten viel oder wenig giebt, wenn nur sein Herz dem Himmel zugewendet ist.

### Zr

Unsere heutige Haftora schließt mit diesen Worten: Also spricht ber Herr: Es ruhme sich ber Kluge nicht seiner Rugheit und nicht ber Held seines Heldenmuthes und nicht ber Reiche seines Reichthumes; sondern damit ruhme sich, wer schon sich ruhmen will, daß er mich versteht und erkennet, wie ich, der Herr, Gnade, Recht und Milbe übe auf Erden, und an solchen Dingen Gefallen habe, spricht der Herr. Ja, unser Gott, laß uns Dich erkennen, das ist der Weisheit Ansang und Ende; und weil Du das Recht übest, darum kann der Schwache surchtlos sein wie der Held; und reich ist der allein, wer Dich besihet.

Wieder ein Goldkorn in den Opfervorschriften will ich auch aus der heutigen Parascha mittheilen. In ihr heißt es von dem Speiseopfer: מצות תאכל es solle als unge-

sauerte Ruchen gegessen werden. Hierdurch erinnert es an das Fest der Befreiung, welches wir diese Woche seiern. Zedes Opfer deutet auf Freiheit hin, denn nur der freie Mensch ist zu Aufopferungen bereit, der Knechtischgesinnte wird niemals spenden, weder zu heiligen Zwecken, noch zu weltlichen.

# שבת ח"מ של-פסח

Unsere schönsten Gebete haben die הגרולה הערולה verfaßt; ihr zarter, immer auf das Ueberirdische gerichteter Sinn spricht sich auch in ihren gottesdienstlichen Bestimmungen für heute aus. Der Frühling ist die Zeit des Gesanges und der Liebe, vielleicht nirgend schöner ist das geschildert als in durch so setzten sie denn für diesen ersten Frühlingsfabbat wurch an. Aber das Erwachen der Natur zu neuem Leben weist auf ein höheres Erwachen hin, darum suchten sie eine Haftora aus, welche von der Auserstehung handelt. D daß der Same, welchen jene Männer sur jeden unserer Tage ausstreueten, Früchte treibe für Zeit und Ewigseit.

In bem heutigen Bibelabschnitte fagt Mofcheh zu bem herrn: "Lag mich beine Ehre schauen!" Gott antwortet ihm: "Ich will alle meine Gute vor beinem Gesicht vorsüberziehen lassen." Bielleicht giebt es kein schöneres Wort als bieses in ber Schrift. Der herr selbst erklaret bem Manne, von welchem er sagte: "Er ist beglaubt in meinem ganzen

Saufe," baß feine hochfte Ehre in keiner anderen von ben überschwenglichen gottlichen Eigenschaften bestehe, als allein in feiner Gute gegen Alles, was Dbem hat. Nun benn, so lasset uns freudig einstimmen in bas lette Wort bes to-niglichen Sangers: "Alles, was Dbem hat, lobe ben herrn."

### שמיני

שקרובי אקרש, fagt ber herr zu Moscheh: Bon ben mir nahe Stehenden will ich heilig gehalten werben. Ber bas Glud hat, sich eingestehen zu durfen, daß er zu ben Besseren gehöre, ber hute sich noch mehr vor ber Gunde, beutlicher erblickt man ben Flecken auf weißem Gewand als auf schmutzigem.

Als Ahrons Sohne verungluckten, verbot Moscheh ihrem Bater und ihren Brubern, über sie zu trauern, ihr Opferamt leide das nicht. Hiermit ist nicht in Biberspruch, daß dem Leidtragenden erlaubt ist, alle religiosen Gebrauche eine Beitlang zu unterlassen. Un den Laien, der in Kummer versenkt ist, stellet Gott keine Anforderungen; der Priester aber soll den eigenen Kummer oder die eigene Sorge zuruckstragen, um seines heiligen Amtes zu warten. Wer für Andere auftritt, muß nicht an sich benken.

In Led by Google

#### תזריע

In bem heutigen Bibelabschnitte sind zahlreiche Vorschriften über Rein und Unrein, wobei langst beobachtet worden ift, mit welcher Aengstlichkeit beinahe die Abtheiler der Paraschiot vermieden haben, einen Abschnitt mit dem Worte "unrein" endigen zu lassen. Wir mussen daraus die Lehre ziehen, daß kein widriges Wort über unsere Lippen komme, und muß es geschehen, so doch so unmerklich als möglich. Der Mensch allein von allen Geschöpfen kann reden, diesen Borzug halte er hoch, seine Rede sei stets der Abdruck eines reinen Geistes.

\* \*

In der Haftora ist berichtet: Der aramaische Heersührer Naman war aussatig, der Prophet Elischa gab ihm ein Mittel an, durch welches er genas. Da rief Naman aus, nun wisse er, daß es keinen Gott gebe als in Israel. Nur dem im Heidenthume Erzogenen ist diese heidnische Unssicht nachzusehen. Nicht weil unser Gott den Körper heilt, können wir in ihm unser Seelenheil suchen, sondern umgekehrt, weil in ihm das Heil unserer Seele ruhet, überantworten wir auch den Leib getroft in seine Hand, "iberantworten wir auch den Leib getroft in seine Hand,

### מצרע

Unfere Saftora berichtet: Bei einer Belagerung ber Sauptstadt Schomron, ale bie Sungerenoth auf bas Sochfte

geftiegen mar, habe ploglich ein Prophet gerufen: Morgen um diefe Beit wird ein Dag bes feinften Mehls nur einen Schefel toften. Gin Dberfter ber belagerten Juben fagte aber: Und wenn Gott Schleufen an bem Simmel machte, fonnte bas geschehen? In ber Racht- barauf tam es ben Belagerern vor, als borten fie Truppen berangieben Ifrael ju Silfe, fie floben blindlings, die Belagerung mar zu Ende, und ben nachften Morgen toftete bas Dag bes feinften Mehls einen Schefel in allen Thoren ber Stadt. Bann werben wir Menichen boch aufhoren, Gottes Thun nach bem ju meffen, mas mahricheinlich ift in unferen Mugen, Die wir zwei Schritte weit feben und nicht weiter! "Und menn Gott felbft berabfame, fonnte er mir helfen?" fo fpricht ber Ungludliche; freilich kommt er nicht berab, benn er ift unten wie in ber Bobe, aber er fchickt feine Boten, benn gar Biele, oft ohne baf fie es abnen, find bie Bollftreder feines Wortes.

Man kann nicht oft genug wiederholen, daß in unseren Geremonien ein tiefer Sinn liege. Um den Aussätigen nach dem Tempelritus zu sühnen, brauchte der Priester einen Zweig von der Zeder und etwas Psop, beides mit einem rothen Faden umwickelt. Das Alterthum glaubte, Aussatz seine Strafe für Stolz; wir glauben wenigstens umgekehrt, daß Stolz ein Aussatz sei. Um ihn zu sühnen, sollte man einen Zweig des stolzesten Baumes und etwas Psop, der nicht einmal eigenen Boden hat, sondern an einer fremden Mauer wächst, also die Symbole des Höchsten und Niedrigssten mit dem rothen Faden der Liebe umschlingen.

#### אחרי מות

Da, wo wir jest in den biblischen Borlesungen stehen, befinden wir und so recht im Mittelpunkte der mosaischen Gesetzebung, daher ist sehr am rechten Orte der Berd, den wir heute hatten: Beodachtet meine Berordnungen und Gebote, Dar Kund in Kund in Kund ist der Mensch halte, damit er lebe durch sie. Gott! nicht unser Leben erschweren will Dein Gesetz, sondern veredeln, indem es alles thierische Leben in und durch Zucht der Seele wie des Leisdes erst zu einem wahrhaft menschlichen Leben erheben lehrt. Du hast denn mit Israel und der Menschheit nur ein und dasselbe Ziel, gieb, daß dies von und und Anderen erkannt und beherziget werde.

Der Priester soll suhnen erst sich, bann sein Haus, bann die ganze Priester soll suhnen erst sich, bann sein Haus, bann die ganze Bersammlung Ifraels. Diese stufenweise Suhne bruckt den Gedanken aus, daß wir Anderen mit gutem Beispiele vorangehen mussen. Du kannst nicht wie ein Priester in deinem Hause auftreten und beine Angehörigen zur Einigung mit Gott anleiten, wenn du nicht zuvor selbst rein dastehest vor Gott; und du kannst nicht Fremde anhalten zum Guten, sei es als amtlicher oder als freiwilliger Priester des Herrn, wenn du nicht zuvor die Deinigen wirksam zu allem Guten angeleitet hast.

## קרשים

Der heutige Bibelabschnitt ist an vortrefflichen Geboten ber reichhaltigste im ganzen Jahre, er ist es auch, ber die Worte enthalt: Jahre, der bie Borte enthalt: Leve Cour of Eiebe beinen Nachsten wie dich selbst; und Hillel sagte, dieses Gebot sei der Kern, alle übrigen Gebote nur die Schale unserer Religion. Daß wir den Ausspruch dieses größten Gesetzlehrers richtig auffassen mochten! ein Kern ohne Schale kann nicht gut bewahrt werden, und eine Schale ohne Kern ist nicht des Bewahrens werth; beide lasset uns pflegen, so allein versohnen wir die alte und die neue Zeit.

#### אמור

ערים Du mußt ben Priester heilig halten, כי את להיך הוא מקריב benn er bringt das Opfer beisnes Gottes dar. Unmaßend ware es von dem Priester, wenn er irgend eine Außzeichnung für seine Person verlangte, als Mensch stehet er nicht höher als sein Wandel ihm zuerstennt. Aber seinem Amte gebührt Achtung! du hast ihn zum Boten erwählt, die Bitten beines Herzens vor Gott auszusprechen; du hast ihn zum Boten erwählt, der die Lehre Gottes dir überbringe: ehre dich selbst, indem du deinen Boten heilig hältst; kannst du das nicht, so laß ihn nicht dein Bote sein.

Rein Laie soll von ben heiligen Dingen essen. Man hat oft behauptet, das Judenthum kenne nicht den Unterschied von Laien und Priestern: man kann damit nur meinen, daß es jeht nicht mehr bestimmten Familien zustehe, die Priester zu stellen, sondern daß Jeder, der Gotteskenntniß besitze, zu allen heiligen Dingen herantreten und über sie entscheiden durse; Niemand aber wird behaupten wollen, daß im Judenthume auch dem, welcher keine Gotteskenntniß hat, gestattet sein könne, in religiösen Dingen mitzureden. Leider geschieht daß gar häusig in unseren zerrissenen Religionsverhaltnissen, damit wird gessündigt gegen das Bibelwort, daß kein Laie von heiligen Dingen genießen soll.

#### בהר

Belden erhabenen Sinn manche biblische Vorschriften einschließen, zeigt sich beispielsweise so recht an der eben vorgelesenen über das Jobeljahr. In jedem fünfzigsten Jahre sollten alle verkauften Aecker in Palästina unentgeldlich an ihre ersten Besitzer zurückfallen, damit Gleichheit wieder eintrete, und nicht auf Dauer hundert besitzlos wären, damit Einer hundertsach besitze. במכר לצמיתור לא תמכר לצמיתור ביו לי הארץ לא תמכר לצמיתור של benn mein ist die Erde, spricht der Herr, עמר עמרי und ihr seid nur Fremdelinge und Miethsleute darauf. Man bringe noch eine Gessetzgebung, welche ihre Verordnungen mit solchen Worten schließt!

## בחקותי

Benn wir nach seinen Gesetzen gehen und seine Gebote beobachten, sagt Gott, so werde jede der Segnungen über und kommen, die zu Anfange des heutigen Abschnittes aufgezählt sind, und fährt fort: Ich werde meine Bohnung unter euch nehmen und euch nicht verwersen. Diese Gesinsnung, o Herr, gieb uns und erhalte sie stets wach in und, daß wir Dein Bohnen in unseren Herzen zu unseren Segnungen zählen, nicht zu unseren Pflichten, es ist die Grundslage unseres Glückes, es ift auch seine Bollendung.

\* \*

Wenn wir die Gebote Gottes halten, sagt unsere Parasicha, so wurden funf von uns hundert Feinde besiegen, und hundert von uns zehntausend in die Flucht schlagen; dagegen wenn wir nicht hören auf seine Stimme, so wurden wir sliehen, auch wenn Niemand verfolgt. Eine schöne Umschreisbung des guten und bosen Gewissens! wer auf Gott zählen darf, hat sesten Stand; den Sunder aber scheuchet auf das Geräusch eines fallenden Blattes.

### במרבר

In der Saftora, welche so eben vorgelesen wurde, versfpricht Soschea eine Beit, wo man allgemein Ifrael nennen werde die Kinder des lebendigen Gottes. Diese hohe Berfundigung ift ein Wiederhall in dem Munde aller Propheten; und was

Du zugefagt haft, o herr, bavon fallt fein Bort unfrucht= bar zur Erben, bies fei unfere immermahrenbe Stute, wenn auch bie Erfulung jener Berkundigung faumet.

Wie in der heutigen Parascha, so noch an vielen Stellen enthalt die Bibel weitlaufige Bahlungen und ahnliche Dinge, die zwar kein religibses Interesse barbieten, aber bennoch unschätzar sind, weil sie beweisen, daß die Bibel auf uralten Aktenstücken ruhe, welche ihre Echtheit verburgen.

#### נשא

Herr, Du hast in bem verlesenen Abschnitte Deines Buches selbst die Worte angegeben, mit welchen die Sohne Ahrons uns segnen sollen, und hast hinzugesügt, Du werdest schon diese Worte bestätigen. So thue denn also, o Bater im himmel, Deine Verheißungen sind unsere Nahrung jeden Tag.

Beitlaufig, in zwolf Biederholungen, horten wir so eben lefen von den Geschenken, welche die Stammhaupter Ifraels in das neuerrichtete Sciligthum gegeben hatten. Die heilige Schrift ist sonst so sparsam mit Borten, warum hier so aussuhrlich? Um zu lehren, daß Jeder, der zum Unterhalt oder zur Burbe, zum Schmucke bes Heiligthums beiträgt, in dankbarem Undenken bleiben solle.

In der biblischen Beit gab es Nasiraer, das waren Manner, die aus einem Drange nach Heiligkeit den Genuß des Weines abgelobten und von jeder Verunreinigung sich fern hielten, wie Solches in unserer heutigen Parascha erzählt ist. Die Haftora berichtet, daß der geseierte Held Simson zu einem solchen Nasiraer bestimmt war von Kindheit auf. Es lag ein tieser Sinn in dieser Sitte. So oft auch in unseren ausgeklarten Tagen von innerer Heiligkeit die Rede ist, welche der außeren Heiligung nicht bedurfe, so bezeugt doch alle Erfahrung, daß zu einem heiligen Wandel wie zu jedem wahrhaft Großen immer nur Diesenigen es wirklich brachten, welche früh angelernt wurden, den Körper als den Knecht, den Geist als den Herrn anzusehen.

# בהעלותך

Moscheh ruft aus in bem heutigen Bibelabschnitte: D baß boch alles Bolk Gottes Propheten waren, indem ber Herr seinen Geist auf sie legte! Und ein spaterer Uebersbringer von Gotteswort hat verheißen (Joël 31), daß einst Tage kommen sollen, wo dieser Wunsch wurde in Ersüllung gehen, daß namlich der Geist ausgegossen werde über alles Fleisch. Gott, in Deiner Hand ist es, diese Frist zu verslängern und zu verkurzen: wenn es mit Deinem Rathschlusse bestehen kann, so laß nun Deinen Geist ansangen, in uns lebendiger zu werden.

In bem vorgelesenen Bibelabschnitte bieß es von bem Buge Ifraels burch die Bufte: Gine Bolte lagerte fich auf

bas Gotteszelt, und so lange sie auf ihm ruhete, blieb Ifrael an seinem Orte, sowie aber die Wolke sich erhob, erhob sich bas Bolk und zog weiter. Auf dieses Zeichen von Gott lagerten sie, und auf dieses Zeichen zogen sie, und beobachteten den Befehl des Herrn. — Bir ziehen durch das Leben, wie unsere Bater durch die Buste, wer kennet Weg und Steg? o daß wir ein Aehnliches hatten wie jene Wolke, damit wir wüßten, wo wir weilen und wo wir eilen sollen! Sind wir denn aber so ohne jedes Zeichen von Gott? Nicht doch, wer nur horen will auf den inneren Wegweiser und beobachten die Befehle des Herrn, gelangt untrüglich in sein gelobtes Land.

Bis zum heutigen Bibelabschnitte reicht die Erzählung bessen, was am Berge Sinai geschah, nun heißt es weiter: Sie brachen auf von dem Berge des Herrn, und die Bunzbeslade vor ihnen her, ihnen eine Ruhestätte auszusuchen. Beim Ausbruche sagte Moscheh: קומה יהוה ויפוצו מוכר יהוה ויפוצו מוכר ישרמל ישרמל ישרמל ישרמל ישרמל הוה שוא wenn sie hielten: עובה יהוה רבבות מלפי ישרמל הוה es ist Sitte in ganz Israel, diese Worte Moscheh's deim Dessen und Schließen unserer Gescheslade zu sagen. Wie jeder unserer religiösen Gebräuche einen schönen Sinn einhüllt, so auch dieser: Auch vor uns solle stets herziehen, wenn auch nicht die Bundeslade, so doch das Buch des Bundes, es werde uns schon eine sichere Ruhestatt bezreiten.

# שלח־לך

Aus bem heutigen Bibelabschnitte vernahmen wir, wie ber Herr verhängte, baß Ifrael vierzig Jahre lang in ber Bufte bleiben follte, um erst erzogen zu werden für das geslobte Land. Gott, unser ganzes Erdenwallen ist ja auch nur um ber Erziehung willen, die wir in das gelobte Land jenseits mitbringen sollen. Wir bitten Dich freilich um Lesben und manches Erdengut, aber gieb, daß wir Beides nur dazu anwenden, des himmlischen Gutes würdiger zu werden, das Du für uns ausgehoben hast.

Moscheh schidte seinen Junger mit, als er zwolf Manner absandte, Chanaan auszukundschaften, veränderte aber zuvor dessen Ramen Hoschea in Joschua. Bekannt ist diese Sitte der Alten, bei wichtigen Anlässen die Namen abzuändern. Hoschea heißt: Hilf Gott! so nannten ihn seine Eltern. Moscheh, zuversichtlicher, nannte ihn Joschua, d. h. Gott wird helsen. Und Gott half ihm, er wurde der große Nachfolger Moscheh's und der Erbe seines Geistes. Der Segen des Frommen ist ein Schat.

## קרח

Wir horten jest vorlesen von dem Aufstande bes Korach und feines Unhanges und erkennen so recht den Mann Gottes in Moscheh gleich burch fein erftes Wort an die Aufrührer. ויורע יהוה את אשר לו Der Herr kennet die Seinen, sagte er sanft zu benen, die so laut von ihrer Heisligkeit sprachen. Dieses Wort lasset und und zu eigen machen; wenn Jemand und sagt, er sei besser als wir, gutherziger als wir u. s. w. das ganze Sündenregister der Anmaßlichen, so lasset und nicht mit ihm hadern, sondern ruhig wie Mosscheh antworten: Der Herr kennet die Seinen! und dannt friedlich unseres Weges ziehen. Er aber, der Herr des Friebens, ושלום שלום הוא ושלום שלום הוא ושלום שלו, er gebe und ein bescheidenes Herz und einen verschnlischen Sinn, das ist sein größester Segen.

Der Ausbruck אלהי הרוחות "Gott ber Geister" kommt bloß in ber heutigen Parascha und noch Einmal vor in der heiligen Schrift, wir mussen ihn verstehen lernen. Körper und Geist sind von Gott, aber ihr Berhältniß zu Gott ist nicht dasselbe. Der Körper ist von ihm geschaffen, kann aber seinen Schöpfer nicht erkennen, dies kann nur der Geist. Körperlich haben wir keine Berwandtschaft mit ihm, אין לו, wohl aber dieselbe Geistesnatur, wenn auch wir auf der untersten Stuse dieser Leiter stehen, und Er auf der höchsten Stassel. Darum nannte ihn Mossche Gott der Geister, und wer ihn bekennet, der sühle es und bleibe eingedenk, daß er dem Geisterreiche angehört, ershaben über den irdischen Stoff und zu gut, um am Irdischen zu kleben. Auswärts! ist unsere Losung.

## חקת

Ein Ausspruch unserer Beisen ift: Ber ba kommt, um rein zu werden, bem wird bazu geholfen von oben. Der heutige Bibelabschnitt in seinen Borschriften der Reinigung ruhet auf dem nämlichen Gedanken: Bachet über die Reinsheit eures Leibes, vergesset nicht, daß er die Bohnung eines himmlischen Gastes ist, dann habt ihr den ersten großen Schritt gethan fur die Reinheit eurer Seele, und Gott wird weiter helfen. D herr, Deiner Beihilfe bedurfen wir wie im Leiblichen so im Geistigen, laß sie uns werden.

Ifrael hatte Bassermangel in der Buste und murrete barüber, Moscheh aber verschaffte ihnen Basser aus einem Felsen; dabei soll Moscheh selbst sich verfündigt haben, aus ben Borten der Schrift ersieht man aber nicht klar, worin seine Sunde bestand. Einige unserer Beisen fanden sie darin, daß er das unruhige Bolk mit den Borten anredete: Horet, ihr Aufrührer! Ber Gehör sinden wolle, musse nicht heftig werden, das Scheltwort stößt zuruck, das sanfte Bort begütigt.

# בלק

Da Bilam fah Ifrael gelagert nach feinen Stammen, fam uber ihn ber Geift Gottes, fo haben wir eben vorlefen horen, und er, ber Billens war ju fluchen, fegnete nun.

D herr, Du hast zugesagt, diesen Stamm nimmer zu verswerfen, gieb, daß Ifrael nie aufhore so zu sein, daß fein Unblick jedem Abholden Segen abnothige.

Ich hab's versucht, aus den Gleichnistreden Bilams, die eben vorgelesen wurden, Ihnen eine einzelne Blume heraußzunehmen, es geht nicht, Alles darin ist unauslöslich verslochten zu einem Kranze des Herrlichsten, was jemals über Israel gesagt worden ist. Bilam kam zu fluchen, und da er Israel sah, da segnete er's. D möchte doch Ieder, der auf uns siehet, darfer er's. D möchte doch Ieder, der auf uns siehet, verschen Auges sein wie Bilam, dann würde öster von fremden Lippen Segen auf unser Haupt kommen. Doch שוא תשועת ארם באלהים נעשה Wenn auch trüglich ist Menschenhilse, durch Gott werzben wir stark werden.

### פנחס

Bei ber Zahlung bes Bolkes in bem heutigen Abschnitte hieß es: Richt Einer mehr war barunter von den früher Gezählten, denn der Herr hatte gesagt, sie sollen sterben in der Buste. Auch wir, wenn wir jagen und rennen,- als gelte es Dingen für die Ewigkeit, wenn wir einander quälen, als hätten wir ewige Zeiten vor uns, es wieder gut zu machen, bedächten wir boch, daß, wir mögen früher abgerufen werden oder später, wenn vierzig kurze Jahre um sind, vielleicht kein Einziger von uns mehr übrig ist. Herr, unsere Zeit ist kurz, gieb, daß wir weise werden, bieweil wir noch da sind.

In unseren religibsen Dichtungen heißt es einmal: DN Err caft um unseren religibsen Dichtungen heißt es einmal: Wenn nicht einmal die Zedern der Flamme entgehen, was haben dann zu hoffen die Schlingpflanzen an der Wand? In dem heutigen Bibelabschnitte wird Moscheh angefündigt, er solle sterben und nicht in das gelobte Land kommen, weil er gestündigt habe. Wenn Moscheh nicht bestehen konnte vor Gott, wer wird vor ihm bestehen konnen? Darum, o Herr, nicht um unserer Gerechtigkeit willen dursen wir hoffen auf Dich, sondern allein wegen Deiner Gnade, die ohne Ende ist gegen Alles, was Odem hat.

#### ממית

In ber heutigen Bibelvorlesung hatten wir ben bekannten Spruch: Inword Grein Gerin Ihr werbet rein sein vor Gott und vor Ifrael. Der Tugendhafte, wenn er verkannt wird, wappne sich nicht sogleich mit stolzem Schweigen, Berkennung ist etwas sehr Berzeihliches, die Menschen können ja nicht immer im Boraus wissen, daß wir es ehrlicher meinen als Andere. Darum mussen wir in unsser hincinblicken lassen, wir mussen niemals zu stolz bazu sein, unser Thun und Lassen zu rechtsertigen, ihr musset, sagt Moscheh, rein sein vor Gott, aber auch vor Israel.

In biefer Parascha bieß es: Wenn eine Tochter Etwas angelobt, und ihr Bater will bas Gelubbe nicht, so ift es fur fie aufgehoben, und Gott wird ihr verzeihen, wenn sie

es nicht halt. Gbenso, wenn eine Frau Etwas angelobt, und ihr Mann das Gelübbe aushebt. Es kommt in unseren Tagen wohl vor, daß der Geistliche Satungen ausheben muß, die früher für heilig galten. Er ist in religiösen Dinsgen deine gesetzliche Behörde; wie weit er geben durfe, hat er bei Gott zu verantworten. Du aber bist frei in deinem Gewissen, wenn du ibm folgst, und der Herr wird es dir verzeihen, wenn ja Berzeihung nothig ist.

### מסעי

Schon ben zweiten Sabbat vernehmen wir in ber Haftera Anklange an den Trauertag, ber herannahet. "Ift benn Ifrael ein Anecht, ober wurde es geboren bazu, daß man es knechte?" so fragt Jirmija vor Jahrtausenben, und wenn wir auch nicht fo stark die Frage ausdrücken wollen, so lasten doch noch, ach! dem Fühlenden recht fühlbar, die Folgen jenes Tages auf uns. Gott, Du weißt, wann es Zeit ist, daß Ifrael aushöre zu dienen, auf Dich harren wir bis zu Ende unserer Prüfung.

Einen guten Ausbruck gebraucht Jirmija in der heutigen Haftora. Indem er seinen Landesgenossen ihr ungottliches Leben vorhalt, sagt er, sie gingen luftigen Dingen nach und wurden luftig. Alles, womit der Mensch sich befaßt, läßt Spuren in ihm nach; verwendet er sein Leben auf leere Dinge, so wird er selbst am Ende ihnen ahnlich und unfabig, das Bessere zu erfassen, auch wenn er einst mochte.

### דברים

Bas ich so eben aus Jeschaja vortrug, und was wir in bieser Woche aus Jirmija werden vortragen horen, Beides gehört zu einander wie Hall und Biederhall, was Jener verkundete, hat Dieser gesehen, das Unglud des Landes unserer Bater. D daß doch die Ermahnungen, welche an uns ergehen, besser vernommen werden mogen, indem wir allezeit ein offenes Ohr bewahren fur Deine Botschaft, o Herr.

Die Tochter Bions wird übrig bleiben wie die Hutte im Weinberg, die Trauben sind weggetragen, der Bachter ist heimgegangen, die Hutte steht verlassen auf den Bergen. Bas Seschaja bildlich ausdrückt, ist in sinstere Erfüllung gegangen: aber dursen wir nicht auch eine Lichtseite dem Bilde abgewinnen? Man reißt die Hutte nicht um, denn es kommt wieder ein Sommer, wo Trauben glühen und der Bächter sie braucht. Die Tochter Bions ist noch da, der Bächter ist noch da und auch sein Beinberg, sollte der Sommer allein ausbleiben? Herr, Du haft uns ein Anderes zugesagt.

Eine ganz eigene Empfindung erwacht in der Brust jedes Fühlenden, so oft er hort in die heitere Gegenwart Klagetone hereinklingen. Wir vernahmen sie heute; ihr Grund oder Ungrund zeigt sich, wenn wir unsere Lage erwägen ohne Selbstauschung; aber begründet oder nicht begründet machen sie esklar, daß Israel eine andere Trauer kennet als die über eitele Dinge. Ruhig lasse es sich anklagen eines kleinlichen Sinenes, diese Trauer verbrieft seinen Abel.

## ואתחנן

Als Ermuthigung in bem Unheil, beffen Ausbruch und Dauer wir diese Woche betrauert haben, heißt es in unserer Haftora: Erostet mein Bolk, spricht Gott; jede Tiefe wird noch einst ausgefüllt und jeder Berg abgetragen und alles Krumme grade werden und das Abschüssige zur Ebene, um einen Weg zu bahnen, auf welchem Gottes Herrlichkeit sich offenbaren wird allem Fleische. Das hast Du verkundigen lassen, o Herr, daran wollen wir festhalten, noch wird der Tag kommen, daß Deine ganze Liebe an uns wird offenbar werden.

Den Kindern des in der Buste ausgestorbenen Geschlechetes rust Moscheh die Worte zu: ואתם הרבקים ביהוה Die ihr an eurem Gotte hanget, ihr lebet noch Alle heute. Dasselbe lasset uns einander zurusen, die wir nach trüben Jahrhunderten dahin gekommen sind, wo es zwar noch lange nicht Tag geworden, aber doch der Morgenstern einer freundlicheren Beit im Aussteigen ist. Aber nur so lasset uns in die bessere Zeit hineinleben, das wir an unserem Gotte hangen, sonst ist unser Leben nicht dieses Namens werth.

Laffen Sie uns aus ber heutigen Parascha eine auf bie Sabbatfeier bezügliche Wendung anhören. Moscheh, indem er dem Bolke die zehn Gebote wiederholt, fagt: Du sollst daran benken, daß du Sklav gewesen bist in Migrajim, und ber herr bich von da erloset hat, darum befahl er bir, den

Sabbattag zu feiern. Ich finde zwischen ber Befreiung aus Negypten und bem Sabbat nur bann Aehnlichkeit, wenn wir unsere irdischen Alltagssorgen für eine Art Knechtschaft ansfehen. Moscheh will, daß der Geist sich frei fühle am Sabbat, dann ist er fähiger, sich zu Gott zu erheben.

# עקב

Du follst wiffen in beinem Herzen, baß wie ein Mann feinen Sohn zuchtiget, so ber Herr bich zuchtigt. Diesen Bers haben wir soeben vernommen in Moscheh's Abschiedsworten an Ifrael, welches nun allein die Laufbahn fortsehen sollte, beren Muhseligkeiten noch nicht aufgehort haben. Gott, die Burde eines Bolkes wie die Burde, die der Einzelne zu tragen hat, beide werden uns von Deiner Vaterhand aufgelegt, diese Ueberzeugung soll uns aufrecht halten, bis jener Morgen anbricht, der keinem Leid mehr leuchtet.

\* \*

In unferer Parascha heißt es: Und nun, Ifrael, was verlangt bein Gott von dir, als daß du ihn fürchtest und liebest und seine Gebote haltest, auf daß es dir wohlgehe. Auf daß es uns wohlgehe, hat er seine Gebote gegeben, und leitet er noch jetzt und in alle Zukunft unsere Wege, nicht daß er davon Gewinn hatte ober dafür Dank begehrte, unerreichbar für unsere Gaben, er, der ewig Gebende.

### ראה

Segen und Fluch hat uns ber Herr in biefem Bibelabschnitte zu eigener Bahl vorgelegt, ben Segen, wenn wir
gehorsam sind seinen Geboten, ben Fluch, wenn wir abwei=
chen von seinen Begen. Du, o Herr, belebest und tobtest,
erhöhest und erniedrigest, es ist wahr, das hast Du Dir
vorbehalten; boch Größeres als dies hat Deine Gute in un=
ser e Hand gegeben: Jeder von uns, wenn er will, kann gut
sein und Deinen Segen auf sich leiten, wenn er will aber,
auch den schlechteren Theil erwählen. Darum öffne unsere
Augen für das Rechte.

מלא תעשון .... באיניו בייניו .... באיניו בייניו .... באיניו הואליו הו

#### שופטים

Die heutige Parascha ist wieber eine von benjenigen, in welchen jeder Bers und eine Belt aufschließt; welchen konnte man wählen zu einer Besprechung in zwei Zeilen? es sei ber goldene Spruch: אל היך שם יהוה שם שם Ganz sollst du mit Gott sein! Za, herr, bazu hilf, daß wir und Dir ungetheilt hingeben, der Theil ware verloren, den wir sund behielten.

Dft wird in unseren Tagen den besten Absichten, unsere religibsen Wirren zu ordnen, dadurch in den Weg getreten, daß man alte Gewohnheiten vergöttert, denen kein Leben mehr einwohnt. Möchten doch, die so thun, einen Ausspruch unserer Parascha und eine Bemerkung dazu von unseren Weisen beherzigen: "Wenn dir eine Sache streitig ist, so tritt vor die Priester oder vor den Richter, der sein wird in jenen Tagen, und weiche nicht von seinem Ausspruche ab zur Rechten oder Linken." Unsere Weisen sagen hierzu: und wenn dir dein Richter für rechts sagte links und umgekehrt, Inch der Richter ist in deinen Tagen, zu befolgen. Durch diese Folgsamkeit hat Israel in Einigkeit Jahrtausende übersstanden, durch diese Folgsamkeit allein vielleicht wird es könenen dieses schwierigste Jahrhundert überwinden.

### כי־תצא

Bon ben vielen herrlichen Geboten, die wir heute vorlefen horten, sagte eins: Schabe nicht ben Ebomi gering,
benn er ift bein Bruder; schabe nicht ben Mizri gering,
benn bu haft dich aufgehalten in seinem Lande. Gott, Du
verlangst, daß sich Bolker wie Bruder lieben, und daß wir
benen wohlwollen, mit welchen wir in bemfelben Lande
wohnen. Dein Geset kennet nicht ben Unteschied zwischen
ben Kindern Eines Baters; d'rum, die wir nach Deinem
Gesetz leben wollen, so viel an uns ift, soll es gehalten werden.

מוצא שפתיך תשכר ועשית, bas ift einer von ben goldenen Spruchen, beren die heutige Parascha voll ist: Bas beine Lippen ausgesprochen haben, das halte und thue! Unsfer Wort muß uns heilig sein über Alles, wenn wir Anspruch behalten wollen auf Deine Zusagen, wahrhaftiger Gott.

Rührend anzuhören ist es zuweilen, in welchem Tone Moscheh die Gesetze vorträgt. In dem heutigen Abschnitte sagt er: Richtiges Gewicht mußt du haben und richtiges Maß, damit du lange lebest auf dem Erdreiche, welches der Ewige dir giebt: eine polizeiliche Maßregel einzuschärsen grade mit den Worten, in welchen er die gemuthvollste aller Pslichten aussprach: Ehre beinen Bater und deine Mutter, damit du lange lebest auf dem Erdreiche, welches der Ewige dir giebt! Die Pslichten gegen die menschliche Gesellschaft ganz gleichstellen den Obliegenheiten gegen die engste Fa-

milie, bas konnte nur ber, welcher bie ganze Menschheit fur eine große Familie anfah. Man hat bir viel abzubitten, alter Gefetgeber!

### כי־תבוא

Noch einmal kommt Moscheh in bem heutigen Abschnitte barauf, die Segnungen, welche unser Gehorsam gegen Gott mit sich führt, aber auch die bosen Folgen des Ungehorsams gegen ihn zu beschreiben, das Lettere zumal in so überströmenden Worten, weil wir nicht genug dessen eingedenkt sein können, daß in unbeschreiblich überwiegender Mehrzahl das, was und schmerzt und drückt auf Erden, nicht Gottes, sondern der Menschen Schuld ist, durch eigene Sünde oder fremde, durch die Sünde dieses oder eines früheren Geschlechts herbeigenöthigt. Um Eins denn, was aber der Inbegriff fast alles Guten ist, bitten wir Dich, o Gott, hilf uns auf Deinen Wegen bleiben.

Den Geift, in welchem Moscheh bas Leben aufgefaßt haben wollte, streng und finster zu nennen, wie wohl Manche thun, ware wahrlich sehr ungerecht; für das Gegentheil brauchen wir nur einen Ausdruck in der heutigen Parascha hervorzuheben. Da nämlich heißt es: "Du sollst dich freuen mit allem Gut, das der Ewige dein Gott dir und deinem Hause gegeben hat. " Sa, Gott, unsere Freude siehest Du lieber als unsere Erauer, Du hast uns zu so vielen Gütern berusen, o daß wir ihrer nie uns unwerth machen mögen durch Murrsinn und Undank!

### נצבים

Bur Bekräftigung bes Bundes, ben Moscheh kurz vor seinem Tobe mit Ifrael abschloß, wie wir soeben vernahmen, sagt er: "Nicht mit euch allein stifte ich diesen Bund und dieses eidliche Uebereinkommen, sondern mit dem, der heute mit uns vor Gott stehet, und mit dem, der heute nicht hier stehet." Also auch uns umschlingt der Bund unserer Bater, und auch wir sollen ein Glied bilden in der Kette, durch welche Dein Wort, o Herr, zu den spätesten Enkeln gelangt. Hilf uns, daß wir dieses Pfand treulich bewahren!

Moscheh fagt: "Denn bas Gebot, bas ich bir heute ges biete, ift bir nicht verborgen, auch nicht zu fern; nicht im

Himmel, bag bu fagest, wer stiege und hinauf und brachte es, bag wir es horen; auch nicht jenseits bes Meeres, bag bu sagest, wer suhre und hinuber und brachte es, bag wir es horen; es ist fehr nahe bei bir, in beinem Munbe und in beinem Herzen, bag bu es thuest. Herr, hilf, bag wir nur immer horen auf die Stimme unferes Herzens, bann werzben wir Deines Beges nie versehlen.

# וילך

Wir haben vorlesen horen, wie Moscheh immer noch bemubet ist vor seinem Scheiben, Ifracl auf ben Wegen Gottes zu befestigen, und ihm baher zum Einlernen ein Lieb
übergiebt, bas die nothwendigen Folgen seines Abfalles
schildert, und einst durch seine genaue Erfüllung als Zeuge
auftreten werde wider sie. Die Worte des Liedes sind in
Erfüllung gegangen an unseren Bätern und an und; so oft
aber das geschah, vergaßen unsere Bäter nicht, und auch
wir gedenken dessen, daß Moscheh noch einen anderen Spruch
Istrael gegeben hat zum Einlernen und zum Aufsagen in
jeder Beklemmniß, es sind die Worte, die wir zumal in diesen Tagen der Buße vielmal wiederholen: "Gott ist darmberzig und gnädig, langmuthig und von großer Liebe und
Treue." Herr, zeige Dich als solchen gegen uns allezeit
und besonders an dem großen, heiligen Tage, der nahe ist.

Moscheh's lette Berordnung vernahmen wir heute, bes Inhaltes, zu bestimmten Zeiten bas Bolk zu versammeln,

Manner, Frauen und Kinder, um ihnen das Gesetz und die Lehre vorzulesen, damit sie lernen fürchten den Ewigen, ihren Gott. Wie hat doch jemals in Ifrael die Meinung Wurzel fassen können, daß die Frauen durften unbekannt bleiben mit dem Buche des Herrn? oder wie hat man es gewagt, die einsache Gotteslehre so verwickelt zu machen, daß nicht bloß Kinder sie nicht mehr verstehen! Das muß geandert werden, die kommenden Geschlechter mussen Mosscheb's letztes Gebot besser befolgen, als es die jetzt geschah.

## לשבת שובה

Micha sagt in der heutigen Haftora: מי אל כמוך נושא "Wer ist wie du Sunden vergebend und hingehend über unsere Missethaten! Der Mensch ist strenger als Gott, er vergiebt nicht so leicht, wenn gegen ihn gesehlt ist. Wie können wir aber Bergebung suchen, wenn wir selbst sie versagen? Das wollen wir uns zu Gemüthe führen, meine Lieben, ehe wir an dem herannahenden heiligen Tage vor Gott treten, nur der Verschnliche sindet Verschnung.

In ber schönen Bußrebe bes Hoschea, mit welcher bie heutige Haftora anhebt, stehen zwei Worte, bie unsere Sund-haftigkeit ausdrucken, aber zugleich Gottes Fülle ber Bersschnlichkeit. אוהבם נרבה, sagt ber herr von uns, Ich liebe sie wie in milber Gabe! Wir sind Sunder allesammt, wir verdienen nicht die überschwengliche Liebe Gottes, er

laßt fie walten über uns aus Milbe allein und aus unendlicher Gnade. Das gebe uns ben Muth, auch biesmal feine Bergebung anzustehen an bem heiligen Tage, ber nahet.

#### האזינו

Bir horten jest vorlesen, wie nun Moscheh seinem Tobe immer naher ruckt, vor bessen Eintritt aber noch die Freude haben soll, wenigstens einen Blid in das so ersehnte Land thun zu durfen. Uch, wer von uns allen betritt wohl jesmals das gelobte Land, für welches ein Jeder seine wärmsten Bunsche aushaucht, so lange er überhaupt wunschen mag! Dazu aber, o Gott, hilf uns, daß das Ziel unseres lebensslänglichen Strebens, wenn auch unerreicht, nur werth sein moge, daß unser lehter Blid mit Bohlgefallen auf ihm ruhe.

Gott, die zehn Tage ber Weihe find vorüber und, wir hoffen es, nicht ohne Frucht fur unsere Seelen; gieb, daß bie Tage bes schonen Festes, bas nun folgt, ebenfalls fur uns Fruchte tragen, wenn auch anderer Art.

# (\* שבת ח'מ של-סכות

Die Auswahl des heutigen Bibelabschnittes mit den מילוש עשרה מרות, die er aufzählt, ist vielleicht mit Be-

<sup>\*)</sup> Die zweite Betrachtung auf G. 25 eignet fich auch fur biefen Tag.

jug auf ben morgenden (nahen) RIM getroffen worden, welchen unsere Weisen bekanntlich den heiligen Zasgen anreiheten. Wer nur einen Zag für heilig erklärt, dem können wir folgen, denn in unsere eigene Hand ist es ja gegeben, ihn zu heiligen, indem wir uns an ihm mit ereneueter Indrunst zu Gott wenden. Und Du, Herr, nimmst uns täglich an.

Nach altem Brauch in Ifrael lefen wir heute bas Buch Kohelet und feinen einfilbigen, großen Inhalt, bag Alles eitel ift unter ber Sonne. Ein ernstes Wort am Freuden= feste, wir wollen seine Mahnung nicht überhoren.

# Nach jeder der voranstehenden Betrach: tungen werde dieses Gebet gesprochen:

Sott, Deinen Segen erflehen wir fur Alle, die Dir bienen; die heute zur Tora Gerufenen lag die empfan= gene Beihe burch ihr Leben bethatigen; allen Lehrern Deines gottlichen Wortes verleihe Ginsicht und Rraft, Muth und Ausbauer, daß burch fie bem Unglauben gesteuert, und Dein Reich, bas Reich bes Lichtes und bes Friebens, ausgebreitet werde. - Dein Segen fomme über biefe und jede heilige Bemeinde, über Manner und Frauen, Greife und Rinder; gieb ihnen Leben und Gesundheit, Gottesfurcht und Menschenliebe, und an Bedarf, soviel einem Jeden gut ift; laß gelingen Alles, mas fie unternehmen zum Guten, und bei Mem, mas Du ihnen mißlingen laffest, bewahre ihnen ein zufriedenes Berg und einen Dir ergebenen Sinn. — Segne Alle, die den Sungrigen fattigen und ben Nackten fleiben, Alle, Die das Wohl ihrer Bruder fordern, Alle, die an dem Bestand unserer Gemeinde treulich arbeiten.

Bor Allen aber, o Du Ronig ber Ronige, fegne, befchuge und erhebe unferen Berrn, N. N., lag gebei-

hen seine Bemühungen um das Wohl aller ihm Unter= gebenen, auf daß Licht und Erkenntniß, Tugend und Gottesfurcht, Fleiß und Ordnung, Glück und Zufrieden= heit im Lande herrschen.

In seinen Tagen hilf Du auch bem Sause Ifrael, laß uns Gnabe finden in feinen Augen, laß ihn die Scheidewand brechen zwischen uns und den übrigen Sohnen bes Vaterlandes, und erlose Bion Umen.

B.

# Gebete

får

alle Festtage des Jahres.

#### Um Borabend bes neuen Jahres \*).

Gott, wenn auch an anderen Tagen ich es mage, bie Bitten einer gangen Gemeinbe vor Dir auszusprechen, bieb= mal nicht, ber unruhige, taum verftanbene Schlag bes eige= nen Bergens fagt es mir, bag in biefer Scheibeftunbe bes Sabres Alles, mas Dbem bat, felbft hintreten muß zu Fugen Deines unfichtbaren Thrones - nicht um Dir zu offenba= ren, mas uns jest bewegt tief innen, beffen bedarf es nicht: wenn auch Borte unvermogend find, die Empfindungen eines Bergens, bas übermallet, auszubruden, vor Deinen Mugen liegt es offen mit feinen Bunfchen, feinen Gebeten, feinen Schwächen, feinen Borfagen und feinen Soffnungen; auch nicht um bargulegen, mas wir begehren, benn wir miffen nicht, mas uns frommet - fonbern um in Ginem flummen Mufblid ju Dir jufammengufaffen unfer lebenslangliches Gebet: Bater, lag Deine Liebe malten uber uns! Du baft burch fo manche Schredniffe biefes Sahres uns geleitet in Gnaben, מכלה שנה וקללותיה o baß zu Ende feien mit bem Sahre feine Plagen, und bag aufgehe uber uns und alle Erbenfinder ein Jahr bes Segens und bes Friebens, תחול שנה וברכותיה! Gott, thue Dein Huge nicht ab von uns, bie wir Staub und Afche find, erhore uns, ber Du nabe bift Mllen, Die Dich rufen, um Deiner Barmber= zigfeit willen Umen.

יברכן זסט (

#### Um erften Reujahrstage.

Unfer Bater, unfer Ronig, Deine Conne leuchtet uns in einem neuen Sabre, bei ihren erften Strablen eilen wir in Dein Saus, um Dir ju opfern ben Dant unferer Bergen fur bie Boblthaten bes verfloffenen Sabres, und fur bie Bukunft Dir Alles zu befehlen, mas uns lieb und theuer ift Dein Segen tomme uber Jeglichen in biefer Gemeinde, in biefer Stadt, in biefem ganbe, Dein Gegen fomme uber ben Berricher biefes Landes, verleihe ihm Rraft, fein Bolf zu begluden, uns mit eingeschloffen. - Dein Ge= gen malte auch uber biefes Saus, in welchem wir Dich fuchen und anrufen, Beiliger Ifraels! Dein Name merbe verherr= licht in feinen Mauern, Dein Geift webe in unferen Gebeten, befeele unfere Betrachtungen, erleuchte unfere Manner, fittige unfere Frauen, fraftige unfere Gobne, fchmude unfere Toch= ter; mogen fie allesammt von Jahrebanfang bis Sahrebenbe und bis zu ihres Lebens Ende machfen in Erkenntnig und Beibheit, in Frommigkeit und Beiligkeit. Und fowie uber biefes Saus, fo mache uber alle Gotteshaufer, über alle Schulen; ermede Manner, Die mit beiligem Gifer fich an= nehmen biefer Pflangfatten einer befferen Menschheit. -Dein Gebeihen, Allgutiger, verleihe auch unferen wohlthati= gen Bereinen, fegne Alle, die bes Guten pflegen mit from= mem Gemuth. - In Deine treue Sand befehlen wir auch Die Wittmen und Baifen, Die Schwachen und Glenben und Mle, beren Muge heute noch weint, beren Berg beute noch blutet: Deinen Balfam, Bater, fur jeben Leibenben! Deinen Stab, Bater, fur jeben Bebeugten! Deinen Schut, Bater, fur jeben Berlaffenen und Berfolgten! Beiche nicht von benen aller Orten, bie auf bem Rrankenlager fcmachten, und wede fur fie fromme Seelen, Die an ihren Leiben Theil

nehmen und sie lindern. Sei Du ihr Arzt und stebe ihnen bei; wenn menschliche Klugheit nichts mehr vermag, so sprich Du, Herr: Meine Hand ift nicht zu kurz! und sende ihnen Hilfe von oben. Ben Du aber zu Dir rufest heute oder morgen oder wann sonst seine Stunde schlägt im Laufe dies sahres, den blicke freundlich an und laß ihn überwinden in dem Glauben, daß Du es bist, der und leitet über den Tod. — So laß das Jahr für Alle, die ich genannt und nicht genannt, ein Jahr des Heils und des Segens werden. Ueber dich aber, meine Gemeinde, komme der Spruch Aherons: Der Herr segne und behüte dich; der Herr lasse dir sein Antlitz leuchten und sei dir gnadig; der Herr wende dir sein Antlitz zu und schenke dir Frieden Amen und Amen.

#### Um zweiten Reujahrstage.

Unfer Bater, unfer König, das neue Jahr haben wir angetreten mit Gedanken an Dich und Deine Huld und Deine Treue, aber auch mit Gedanken an Dich als ben Richter alles Fleisches. Die frommen Entschließungen, die wach in unseren Herzen wurden, sie sollen mehr werden als stücktige, eitele Borfatze; wir wollen uns gewöhnen an Betrachtungen bes Heils und barüber sinnen, wie sie mögen zur That werden; wir wollen reinigen unseren Sinn, dazu hast Du ben hochheiligen Tag angeordnet, dem wir entgegensehen, wir wollen uns vorbereiten auf seine Ankunft, daß er uns sinde erweichten Herzens und offenen Gemuthes. Und dazu haben wir auch biesen Tag uns versammelt hier

in Deinem Hause, und wollen es jeden kommenden Tag, bis er da ist zur Tilgung unserer Sunden und zur Bersch=
nung mit Dir, mit unseren Brüdern, mit uns selbst. Heilige uns, herr, zu Deinem Dienste, laß fruchtbar sein jede fromme Regung unserer Seelen, hilf uns besser werden, benn von Dir kommt die hilfe zu Allem, die hilfe auch, zu gelangen auf Deinen Beg; sei mit uns Tag und Nacht, sei mit uns von Jahresansang bis Jahresschluß, בערך בראה אור בראה אור בראה אור בראה שונה לפלים שונה לפלים שונה לפלים שונה באורך בראה אור בראה שונה לפלים שונה לפלים שונה לפלים שונה לפלים שונה לפלים שונה שונה לפלים שונה שונה לפלים שונה לפלים שונה לפלים שונה לפלים שונה שונה לפלים שונה ל

### Um Borabend des Berfohnungstages \*).

D Tag bes Herrn, bu nah'st und das Herz erbebt, und Schauer fassen die Seele; sie gedenket ihrer Missethat, sie gedenket, daß der Herr sich nah't und richtet; sie bangt, sie zagt, sie seufzt, sie klagt und zerschmilzt in Thranen. — Fasse Muth, belastet Herz! trostvoll schau du nur himmelwarts, Gott ist gut, und mehr noch als du selbst will er sich mit dir verschnen. —

<sup>\*)</sup> jur Gröffnung bes Gottesbienftes.

Du, herr Gott, sieh' meines herzens Wehen, und neige Dein Ohr; Du, herr Gott, vernimm mein heißes Fleben, und offne Dein Thor; nimm weg die Missethat, zu Dir auf lauterm Pfab führe uns empor.

Die Stimme bes Berrn! fie ruft mit bes Abends Beben, und Undacht maltet und Stille. D fo bort, wie milb bie Stimme tont! Meine Rinder, ruft fie, o verfohnt und liebt euch! euch alle tragt Gin Baterberg, fo trodnet alle Thranen. -Bruber benn, o fommt beran, fcbließt euch alle uns liebend an! Guer Berg muß rein von Sag und Saber fein, eilt, euch zu verfohnen. -Sorch, wer weint? es weinen gefrantte Freunde fchließt neu bas Banb! Sorch, wer flagt? es flagen verfolgte Feinbe -Reindschaft verbannt ! o liebt, wie Gott euch liebt, vergebt, wie er vergiebt, reicht euch treu bie Sanb.

Run, Zag bes herrn, to fomm und fulle bie Bergen, und fulle freudig bie Geelen. Bon bem Abend bis jum Abend bin heiliget vor Gott ben Erbenfinn, und betet: ju Gott, ju unferm Gott empor fcmingt euch, Erbenfohne! Stimmet an Bebet, Befang, freudig folget bem Simmelsbrang, fcwinget euch empor, baß in ber Engel Chor ftimmen unf're Lieber. Zag bes Berrn! bu bringft, ein treuer Bote, uns Simmelsalud: Zag bes Berrn! fommft mit bem Abenbrothe mit Freundesblid: bis wieder Abend nabt, fuhrft bu auf lichtem Pfab uns ju Gott gurud.

#### Um Berfohnungstage.

Unser Bater, unfer Konig, ber Du bie Belten richteft und herz und Nieren prufest, vor Dir sind bie Engel bes himmels nicht rein genug, wie benn ber Mensch, ber wie

Baffer bie Gunbe trinft, Staub find wir, und in ben Staub nieber gieht uns taglich unfer Erbentheil. Bas ift unfere Frommigfeit, mas ift unfere Gerechtigfeit? eitel Lug und Erug, Taufdung Anderer in Die Bette mit Taufdung unferer felbft! Dich aber, Muge ber Belt, taufchen wir nicht, Du fieheft in unser Innerftes und kennest feine geheimsten Kalten, vor Dir liegt aufgefchlagen, mas wir uns felbft nicht eingestehen mogen: brum, wollteft Du wie wir es verbienen in bas Gericht geben mit uns, wer beftunde vor Dir im Bericht? - Jeboch unfer Gott und Bater im Simmel, groß wie unfere Niedrigkeit ift Deine Rachficht mit uns, groß wie unfere Schmachen ift Dein Erbarmen über uns. Du haft uns biefen Tag eingefett gur Rudfehr, gur Bufe, gur Ausschnung, Du haft gefagt burch ben Mund Deiner wahrhaften Diener: Rommet ju mir, ihr Schuldbelabenen, ich habe feinen Gefallen an bem Tobe bes Gunbers, er laffe ab von feinen Wegen und lebe; fommet ju mir, ihr Berirr= ter, einmal im Sabre nur wendet euch ju eurem Bater im Simmel mit gangem Bergen, und ihr follet fuhlen und feben, bag beffer ift Gin Zag in meinem Saufe als taufend entfernt von mir, ich will euch fcmeden laffen Simmelsfpeife, ich will euch athmen laffen Simmelsobem, ihr follet beffen inne werben und es befennen, bag ber nur lebt, ber in mir lebt.

Gott, gnadenreicher Gott, wir haben gethan, wie Du geheißen hast, wir stehen in Deinem Hause versammelt, unsfere Großen mit unseren Kleinen, wir haben abgethan die Bedursniffe der Belt, zum Zeichen, daß wir beugen wollen unsere weltlichen Gedanken unter den Gedanken an Dich, daß wir unterwerfen wollen den Leib unter die Seele, unsferen Erdentheil unter den himmlischen Theil, den Du in und hineingesetzt hast; wir haben abgethan aus unserem Munde alle weltliche Rede, nur Deine Gnade anrusend, Deine Vergebung anrusend, Dein Lob, Deine Größe ausrusend

ben gangen Zag. D bag biefe Borte unfere Lippen weihen moch= ten und reinigen und lautern, bag fein unheiliger Laut wieber uber fie fahre! Berlaffen haben wir unfere Bohnung, in Dei= nem Saufe zu wohnen vom Morgen bis in bie Racht: o bag bies uns die Ueberzeugung einprage tief und unverlofchlich, bag un= fere gange Erbenwohnung nur eine Frembe ift fur unfere Gee= len, die von oben ftammen, und unfere mahre Beimath nur in Deiner Rabe ift. - Ja, Berr Gott, wir fublen tief, baß wir nicht find, wie Du es willft, voll Reue schlagen wir an unfere Bruft und fagen: Bahrlich, wir haben gefundigt; Du, o Gott, tenneft unfer Befen, tenneft unfere Schmachen, unfere Unbanglichkeit an Zand und allem Giteln. Der Menfch, von taufend Gewohnheiten umfponnen, von abertaufend Belegenheiten umftellt, wie reißt er fich los von bem, mas ihn abwendig machen muß von Deinem Gottes= reich? Du aber, o Berr, rechneft ben guten Borfat fur eine gute That: wir fteben vor Dir, und unfere Thranen mochten unfere Gunden wegtilgen, und bie Gluth ber Reue in unferen Bergen mochte unfere Fleden megbrennen, ber Bille, lebendig und fart, lebt jest in uns, wieber Dir uns jugumenden; von Dir kommt bie Rraft, gieb fie uns, baß ber Borfat gur That merbe; gieb, bag bas, mas mir heute wollen, auch morgen gefchehe, ichaffe in uns ein ftartes Berg und einen feften Ginn. Unfer Leben foll ja fein eine Uebungs= fcule fur bie Emigfeit, wir miffen es und fuhlen es, noch find wir nicht reif fur Deinen Simmel, noch find wir nicht ge= nug vorbereitet, einzugeben in Deine Rabe. Berr, nimm uns nicht weg in ber Salfte unferer Lage, wir bitten Dich jest barum nicht fur unferen irbifchen Beftanb, benn ift nicht Eine Stunde bei Dir beffer und feliger als unfere gange trube, umwolfte Erdenpilgerfahrt? aber wir bitten Dich barum, bamit wir noch Beit haben ju unferer Befferung. Und um mas mir außerbem noch fleben, Berr, Du giebst alles Erbengut nur

bazu, daß es uns ben Weg zu Dir erleichtere — mogen wir in bes Jahres alltäglichem Treiben unreine, weltliche Bunsche hegen, Du verzeihest sie, verzeihungsvoller Gott! heute aber, da wir nach Kraften abgeschüttelt haben ben Staub bes Irdischen von unseren Füßen und aus unseren heute bitten wir Dich zwar auch um Erbengut, aber nur, bamit es uns kraftige, Deinen Weg zu gehen.

Unmittelbar hieran schließt sich בשפות נשפות, wie folgt:

Nun aber, versammelte Bruber und Schwestern, erhebet noch euer Gemuth; bas Unbenken ber Seligen, bie zu ihren Batern eingegangen find, wollen wir jest feiern im Gebet.

Mun trägt der Cantor Pfaim 144, 3. 4. 90, 6. 3. 5. Mof. 32, 29. Pfaim 49, 18. 37, 37 und 34, 23 vor \*). Die Gemeinde wiederholt den letten Bers, und der Geiftliche fpricht wieder:

Allmächtiger! von unserer Niedrigkeit habe ich erzählt, von unserer Größe will ich auch reben, benn sind wir nicht auch groß durch Dich? unsere Niedrigkeit liegt in unserem Staube, unsere Größe aber in bem Geist, ben Du in uns gelegt hast; sinster ist nur ber Stoff unseres Leibes, aber in seinem Innern hast Du angezündet ein Licht von Deinem Lichte, damit ist er ber Erde enthoben, und der himmel nennt ihn sein Eigenthum. Wie sagt David, Dein gesalbeter Knecht, von dem Menschen? Du habest ihn nur wenig den Engeln nachgesetzt, mit Anmuth und mit Schönheit ihn geschmückt, ihn eingesetzt zum herrn Deiner Schöpfung, und sie ganz zu Küßen ihm gelegt. Und was noch mehr ist als dies, er kann von Allem, was ihm zu Küßen liegt, den

<sup>\*)</sup> Gine Melodie zu biefen acht Versen enthalten bie »Gefänge für bie Spnagoge zu Braunschweig, von S. Golbberg. 3weite Austage, Braunschweig 1844, bei Vieweg und Sohn.«

Blid abwenden und fich felbst ertennen, ben Berrn, ben Mittelpunkt, bie Rrone aller geschaffenen Befen; und noch mehr als bas, er kann von fich felbft, beffen Licht ein ge= liebenes ift, ben Blid aufheben ju Dir, von bem es aus= flog! Und bennoch, o Erbenfohn, ber bu gefchmudt bift von beinem Bater im Simmel als fein Lieblingsfind, jugleich als welch' ein verganglich Wefen erscheineft bu, und wie mochten wir zuweilen bas Thier gludlicher preifen als bich, bas bienende gludlicher ale feinen Berrn! Bie vielen Uebeln, o Menich, bift bu unterworfen, und wie vielen Leiben bift bu ausgesett! Sinbernig umgiebt bich aller Orten, und fucht beinen guß zu bemmen, Irrthumer umnachten beinen Beift, Leidenschaften bewegen bein Berg, Rrantheiten bedroben beinen Leib, Leiben belaften beine Seele. Es manbelt bas Thier ruhig feines Beges babin : auf beinem Bege aber ift Unruhe und ein Beer von Gorgen, und fie begleiten bich, wohin bu geheft. Weinen ift bein erfter Laut auf Erben, bann qualeft bu bich eine Beile, und balb weineft bu nicht mehr und lachft nicht mehr, babin find alle beine Plane. Deine Rindheit ichon ift umgeben von Gefahren ohne Bahl, fie umfte= ben beine Wiege und gewohnen bich an bas, mas fommt. In beiner Jugend tritt bie Bersuchung in bein Berg, und ber Reim zu beinen Gebrechen entwickelt fich in bir, wie bas Rorn im Schoof ber Erbe. Run trittft bu als Mann ober als Beib in Die reiferen Sahre, und bie Gorgen find bein Bachen und bein Traum, und bie Kehltritte bleiben nicht aus, welche bein Berg mit bitterer Reue erfullen. Dann tommen die Sahre, von benen bu fagft: fie gefallen mir nicht; ber Baum beines Lebens wird welt, 3meig um 3meig fällt ab, bis ber lette Sturm ben Stamm entwurzelt und beine Rrone gur Erbe beugt.

Und das nun fei das Loos des Menfchen, des vielge= priefenen, des geschaffenen im Cbenbilbe Gottes? alfo foll= teft Du, Berr, Dein Bert verlaffen, und ben Du in Mebnlichkeit mit Dir gebilbet haft, gang und gar ben Burmern gur Speife geben? wir maren geboren, um nur gu fterben? wir hatten ben vernunftigen Beift blog erhalten, um ben Tob angufeben, und bie Schreden unferer Bernichtung flarer ju fublen? Das tann Dein Beg nicht fein, allgerechter Gott, bas tann Dein Beg nicht fein, ewige Beisheit! Der Beife, ber fein ganges Leben ber Betrachtung Deiner Berrlichfeit gewidmet hat, beffen Geele gefattigt ift mit Bedan= fen an Dich, Die Fulle feines Beiftes follte mit bem letten Athemauge babin fein, wie Spreu vom Sturm verwehet? und die Spreu fann mohl ber Sturm vermeben, aber nicht vertilgen; und ber Beift Gottes im Menfchen follte vertilgt werben? Der Fromme, ber fein Leben Deinem Dienste weihet, ber oft fein Brod in Thranen ift und bas Elend wie Baffer trinft, ber alle Leiben und alle Schmerzen bulbfam hinnimmt und freudig auf Dich hoffet: es follte fur ibn fein Sag ber Erfullung fommen? fur ben treuen Ur= beiter fein Zag bes Lohnes? Go thuest Du nicht, gutiger, mahrhaftiger Gott; und wer an Dich glaubt, bem ift es flar wie Mittagslicht, bag ber Berr bie Seinen nicht verlagt, nimmer verlagt, auch im Tode nicht verlagt; dag nur ber Staub jum Staube fehret, mas aber vom Beifte fam, wieber beimtebren wird in bas Reich bes Beiftes.

Der Leib bes Menschen, sein Erbenstoff, ist ber Sit aller seiner Gebrechen und Mangel, ber Reizungen zur Sunde, bes Kampses wider Dein ewiges Geset; in dem Geiste aber aus der Hohen ist der Sit aller unserer Borzüge, des Antriebes zur Tugend, des Eifers für Dich und Deinen heiligen Willen. Ein Kamps bestehet nun in uns zwischen dem Leib' und der Seele. Siegt die Seele, so sorgt sie für sich und für den Leib; sie heiliget ihn und bewahret ihn, und bis zum höchsten Alter wird er blühen. Wenn aber der

Leib Berr wird uber uns, fo richtet er fich und bie Seele gu Grunde. Je alter nun biefer Rampfer wird, befto mehr fcwindet feine Rraft, und mit bem Tobe fintt er gang ba= bin. Ueber feiner Ufche erhebt fich ber Beift Gottes, um ju feiner Beimath jurudzufehren, um Rechenschaft abjule= gen, wie er bie ihm verliehene Rraft benutt, und wie er feinem herrn auf Erben gebient habe. Da fallt bie Binbe vom Auge bes Beifen, und er schauet, mas er vorbem nur geahnet hat. Da wird ber Gerechte froh feiner Gerechtig= feit, und zwischen ben Ebelen aus jedem Bolf und aus jeder Beit ift fein Aufenthalt. Darum mit weinenben Augen mobl legen bie Sinterbliebenen ben Leib in bas buntele Grab. boch nicht hoffnungelos. Jebes Band, bas uns auf Erben gerriffen wird, knupft uns an ben Simmel fefter: mit jeber theueren Seele, welche von und scheibet, wird und bie Erbe gleichgiltiger, bis mir felbft ben Ort verlaffen, mo fo viele unserer Lieben nicht mehr find, und babin auffteigen, wo fie uns, wir hoffen es, felig entgegenkommen.

Und wenn wir nun hienieden in Andacht vor Gott stehen, wenn unsere Seele, mube ihrer Einsamkeit, von Sehn=
sucht ergriffen ist nach den Lieben, die ihr vorangingen: dann
wird das Gebet zu einer Brucke, die uns mit der hoheren
Welt verbindet; das Reich der Seligen dunkt uns naher,
und wir begrüßen im Geiste die Geliebten und Theueren,
die jenseits wohnen. Und Dir, o herr der Lebenden und
der Todten, empfehlen wir sie dann im heißen, indrunstigen Gebet. Uns aber stärke, o Gott, in allem Guten; heilige uns durch Deine Gebote; erhebe uns über Versuchung
und Sunde, auf daß der Beg unseres Lebens immer aufwärts gehe, dis auch wir einst anlangen, zu wohnen im
Lichte Deines Angesichtes in der Gemeinde der Gerechten
Amen.

Die Gemeinde betet nun leife die 737, welche im Machfor zu fluden find; hierauf fagt der Geiftliche laut:

## יופר אלתים

נְשְׁמוֹת כָּל-הַיְשָׁרִים וְהַיְשָׁרוֹת אֲשֶׁר הֵימִיבוּ עִשׁ בְּנֵי וְהֶמְלֵה וְנֶאֶסְפּוּ אֶל-עַפָּב וְהַנִיחוּ אֲחֲבִיהֶשׁ בְּכָב וְהֶמְלֵה וַחֲנִינָה מִלְפְּנֵי שׁוֹכֵן מְעוֹנָה וְחֵלֶץ טוֹב לַיּוֹשׁ שַׁבְּלוֹ טוֹב וְנִאְמֵר אָמֵן: שַׁבְּלוֹ טוֹב וְנִאִמֵר אָמֵן:

> Mun trägt ber Cantor Pfalm 31, 20. 36, 8. 9 und 149, 5 vor '), die Gemeinde wiederholt den letten Bers, und ber Geiftliche fagt dann:

## בל־ישראל

ישׁ לָהֶתְן לְךְּ שָׁכָר הַרְבֵּה וְרֵע שֶׁפֵּתֵן שְׁכָרָם שֶׁל-צִּהִּקִים לְעוֹלָם יִירְשׁוּ אָבֶץ . אַשְׁרִי מִי שֶׁעְמֶלוֹ בַתּוֹרָה הַלְבִּרוּ בּחַת רוּחַ לְיוֹצְרוֹ . בָּרַל בְּשָׁם פוֹב וְיָצָא בְּשָׁם פוֹב מָּשֶׁכְּ בַּחַת רוּחַ לְיוֹצְרוֹ . בַּרַל בְּשָׁם פוֹב וְיָצָא בְּשָׁם פוֹב מָּ בַּחַת רוּחַ לְיוֹצְרוֹ . בַּרַל בְּשָׁם פוֹב וְיָצָא בְּשָׁם פוֹב מָּ בַּחַת רוּחַ לְיוֹצְרוֹ אַמֵּר לְהָנֶּת בְּחָכְמָתוֹ פוֹב שֵׁבוּ מִּשְׁכֵּ בַּחַת רוּחַ לְיוֹצְלוּ הַבָּבּא שֶׁנְאֶמֵר וְעִבֶּוֹ בַּתּוֹרָה וְעִשֶּׁיוֹ בַּחּוֹרָה וְעִשֶּׁיוֹ בַּחִּילִם הַבָּא הַיִּילִם הַבָּא הַיִּבְּים הַבָּבוּ בְּבִּים בּיִבְּים בּיִבְּים בּיִבְּים בּיִבְּים בּיִבְּים בּיִבְּים בְּבָּים בִּיבְּים בִּבְּים בּיִבְּים בּיבְּים בְּיִבְּים בִּיבְּים בִּיבְּים בִּיבְּים בִּבְּים בִּיבְּים בִּיבְּים בְּיִבְּים בִּיבְּים בִּיבְּים בִּבְּים בִּיבְּים בִּיבְים בִּיבְּים בִּבְּים בִּיבְּים בִּבְּים בּיבִּים בּיִבְּים בּיִבְּים בּיִבְּים בּיִבְּים בִּבְּים בִּבְּים בִּבְּים בִּבְּים בִּבְּים בִּבְּים בִּבְּים בִּבְּים בְּבִּים בִּבְּים בִּוֹב בְּבִּים בּיבִּים בִּים בִּילִם יִירְשׁוּ בְּבָּים בִּבְיִים הְבִּבְּים בְּבִּים בִּבְּים בִּבְּים בִּבְּים בִּיוֹבִים בִּבְּים בִּים בִּבְּים בִּבְּים בִּים בִּבְּים בִּים בִּבְּים בִּבְּים בִּיוֹבִים בִּים בִּבְּים בִּבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּים בְּבִּים בְּבִּים בִּבְּיִים בְּיִבְּים בְּבִּים בִּיבְּים בְּבִּים בְּיבְּים בְּבִּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּים בְּבִּים בְּיִבְּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בִּיבְּיִים בְּיִילִים בִּיוֹבְים בְּיוֹיבְּיִבְים בְּיבְיבִּים בְּיִים בְּיִיבְּים בְּיִים בְּיוֹבְים בְּיוֹבְים בְּיבְּבִּים בְּיבּים בְּיבְּים בְּיבּים בְּיבּים בּיוּבְייִים בְּיִיבְים בְּיבְּיבְים בְּיבְים בּיבְּיִים בּיִים בּיבוּים בּיוֹים בְּיבְיוֹבְיים בְּיבּים בְּיבּים בְּיבּים בְּיבּים בְּיִים בְּבִּים בְּיִים בְּיבּים בְּיבְים בְּיבְים בְּיִּים בְּיִים בְּים בְּיִיםּים בְּיִּים בְּיִים בְּיבּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּים בְּיִּבְים בְּיבִּים

### (\*\* קריש יתום

<sup>\*)</sup> Auch zu biefen vier Berfen ift in ben oben citirten Gefangen eine Delobie mitgetheilt.

<sup>\*\*)</sup> Roch geeigneter jum Schluß ber Seelenfeier ift bas Rabbifc, welches in bem eben citirten Werkchen zu finden ift.

#### צעילה זפש.

#### פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום

D offne uns bas Thor, zur Zeit, ba geschlossen wird bas Thor benn ber Tag ift hingegangen:

Die Kinder, welche in Leichtsinn ihre heimath verlassen und sich verirrt haben, so daß sie den Ruckweg nicht sinden können; der besorgte Vater sendet einen Boten aus, welcher sie aufsucht und zu ihnen spricht: Kehret um, ihr Verirrten! der Vater zurnete wohl über eure Entsernung, aber er wird die heimkommenden doch liebreich aufnehmen! Da wandeln sie zuruck den ganzen Tag hindurch, und Abends kommen sie in die Nahe des vaterlichen Hauses, ihre Knie wanken, sie sind mude von dem Wege; doch mit aller noch übrigen Kraft und mit sehnsucksvoller Stimme rusen sie: Vater, öffne uns das Thor! beine Kinder kommen zu dir zuruck.

Also, Bater im Himmel, waren auch wir irre gegangen, und hatten uns weit von Dir entfernt; da kam uns der heutige Tag wie ein Bote entgegen und rief uns zu: Kommet, ich will euch zu dem Vater zurückführen. Und da haben wir uns heute früh aufgemacht, den Rückweg anzutreten, denn der Weg war weit; und nun, da es Abend ist, stehen wir vor Deinen Thoren, unsere Knie wanken, wir sind mude von dem Wege; aber mit aller noch übrigen Kraft und mit sehnsuchtsvollem Herzen rufen wir aus: Vater, öffne uns das Thor, Deine Kinder kommen zu Dir zurück!

Der Tag ift hingegangen, die Sonne neigt fich, balb wird fie ganz hinunterfinken, und die Stille bes Abends und die Ruhe ber Nacht sich legen über die weite Erde. D lege,

unfer Gott, den Frieden auch in unfere Seele und bie Rube in unfer fcmachtend Berg.

Der Zag ift hingegangen, morgen, ba geben wir wieber an unfer taglich Bert; bie Gorgen bes Lebens werben uns wieber umringen, bie Beburfniffe bes Leibes werben uns wieder in Unspruch nehmen - o wenn wir ba wieber in Die Fehler verfielen, bie wir heute bereuet haben; wenn wir bas Unfraut in unferem Bergen nur um ein Beniges niebergebeugt, aber nicht mit ber Burgel ausgeriffen hatten, fo bas es morgen und übermorgen wieber an bas Tageslicht hemortreibt; wenn wir balb wieder hingingen, und entweibeten Deinen beiligen Ramen, und thaten, mas miffallig ift in Deinen Mugen; wenn wir morgen wieber gingen und entweiheten uns burch bofe Begierbe; wenn wir morgen wieber gingen und befeindeten unfere Bruber und hauften Unheil uber fie und verlaumbeten fie und verfurgten ihnen Ehre und Gut - webe! mas hatte uns bann ber heutige Zag genutt? Darum wollen wir in biefer letten Stunde bes heiligen Tages noch einmal recht ernftlich vor Gott treten, und Du, ber Du ihn uns gegeben haft gur Tilgung unferer Schuld, gieb uns auch bie Rraft, bag wir vom Buten nicht wieder weichen, bamit, wenn wieder biefer beilige Zag ju uns fommt, wir mit bemfelben Gefuhl auf bas gange Sahr gurudichauen tonnen, wie wir jest gurudichauen auf ben beutigen Zag Umen.

#### שמע ישראל זסש.

So haben wir bich benn mit Gott gludlich vollenbet, bu erhabener Tag, bu Schluß- und Edftein ber heiligen Beit!

Beiterkeit maltet in uns, Freude und Seligkeit maltet in uns, leicht fuhlen wir uns, benn eine fcmere Burbe ift von uns genommen; froh schlagt unfer Berg, benn ein großes Bert ift vollbracht: unfere Seele hat fich gereinigt von ih= ren Gunden, und Gott fprach : Guch fei vergeben! Beiliger Zag bes herrn, du entlaffest uns in Frieden, tomm wieder ju uns und gang Ifrael in Frieden und Freuben. Und Du, himmlifcher Bater, vernimm jum Schluffe biefes Tages bas Bekenntnig Deiner Gemeinde Ifrael mit Bohlgefallen. Es ift bas Bekenntnig, mit welchem fie jum letten Schlaf bie Mugen fcbliegen, bas Bekenntnig, in welchem fie leben und auf welches fie fterben wollen. D weibe Dein Bolt auf lieblichen Muen, leite es an friedlichen Bachen; boch auch im Thale ber Kinfternig furchten wir nichts Bofes, benn Du bift mit uns. Und fo lange Dbem in uns ift, wollen wir nicht aufhoren, Dich zu verherrlichen, und mit unferem let= ten Dem wollen wir noch rufen: Bore, Ifrael, ber Emige ift unfer Gott, ber Ewige ift einzig!

#### Um erften Tage niob.

"Um funfzehnten Tage bes siebenten Monats, wenn ein= gesammelt ift alle Frucht bes Landes, sollet ihr ein Fest bes herrn feiern, und nehmen eine schone Baumfrucht und einen Palmzweig und einen Myrthenzweig und Zweige von der Bachweide, und euch freuen vor dem herrn, und sollet in hutten wohnen, denn in hutten ließ ich wohnen die Kin= der Israel, als ich sie aus Mizrajim führte."

Gott, zwiefach haft Du uns biefen Zag verherrlicht:

Wir bliden in ben Sommer zurud, und banken Dir für bie reichen Gaben, welche er uns gebracht hat aus Deiner vollen Hand, die Scheuern sind gefüllt von Deinem Segen, zum Zeichen bessen nehmen wir bei unseren Halleluja's, die Dir basür erschallen, die schönste Baumfrucht des Landes, das einst unser war. Aber die reichen Gaben sind nicht gleich vertheilet, Du hast, o Herr, dem Einen viel gegeben, daß er dem Anderen, der wenig empfing, mittheile von seinem Uebersstusse. Die Gleichen stehen sich zu oft fern, aber freudig geben und bankbar nehmen soll mit dem Bande der Liebe umsschlingen den Hohen und ben Niedrigen, gleichwie wir zwischen den hohen Zweig der reichen Palme und den geringen Weidenzweig die Myrthe mitten inne nehmen das Reis der Liebe.

Um zweiten Tage nion und non.

Gott, wieder find wir hier erschienen in festlicher Ber= fammlung, von bem Tage, welcher ber Freude bestimmt ift, einen Theil zu verleben in Deinem Saufe. Gebort nicht Alles Dir an? und fommt nicht Alles, mas wir empfangen, aus Deiner Sand, Allgutiger? auch biefer Zag, ber uns leuchtet, und bas Leben, beffen wir uns erfreuen an ibm. und jedes festliche Gefuhl in unferer Bruft, tommen fie nicht שטח Dir, der Mues giebt? מירך נתנו לך, fage ich barum mit David, wir geben von biefem Freudentage, ben Du uns fchenkteft, Dir einen Theil jurud, indem wir ju Deinem Dienfte bier vereinigt find. Aber wieder, ift es benn in Dei= nem Dienste und nicht vielmehr ju unferem eigenen Rut und Frommen, bag wir ben Blid andachtig ju Dir erheben? unfer Beil befestigen wir, indem wir gu Dir aufschauen, Beiliger; unfer Beift ift es, ber Schwingen erhalt, wenn wir, die Erde unter uns laffend und ihr Alltagstreiben, bin= anfteigen bie Sohen ber Undacht; uns bereiten mir Fefte, wenn wir Deine Fefte murbig begeben; uns bereiten mir Freude, wenn wir die Abende und Morgen jedes Freuden= tages hierher gieben, ibn einzuweihen burch Dein gob und Deinen Preis. Go gefchehe benn bies auch heute von uns, guter Gott, nimm an die Opfer unserer Lippen, fie tommen aus festlichen Bergen, bas liebest Du, himmlifcher Bater: wenn Du auch horeft barmbergig bie Bitte bes Leibenben, lieber noch horest Du ben Dank ber Froben und ber Gludlichen. Und fo banten wir Dir, Gott, benn Du bift gutig, und Deine Gnade mahret ewiglich. Jeben aber, ber noch geheime Buniche bat, wenn fie mit Deinen Planen besteben tonnen, erhore ibn, und lag Alle froblich fein in Dir Umen.

#### שמיני עצרת מו.

Mles hat feine Beit unter ber Sonne, fagt Robelet. Bie ein fluchtiger Traum bunft uns jest ber Fruhling und ber Sommer entfloben: taum erft fnospeten bie Baume, und fcon liegt ein Theil ihres Blatterschmudes welf am Boben, ein Spiel ber Binbe, bie Fluren legen ihr Festeleib ab, und bie fruhe Racht bemmt bie Schritte bes Banbelnben. Gott, ber Du bie Feier biefes Tages eingesett haft, bamit wir vor Eintritt ber rauben Sahreszeit uns noch einmal festlich vor Dir versammeln, erhore und in bem, warum wir Dich heute bitten nach Berkommen in Ifrael. Gieb uns (noch ferneren) Regen, baf fich bie Quellen fullen, ebe bie Bande bes Froftes fich um bie Erbe legen, fanftige bie Sturme bes Berbftes, halte fern von uns, gutiger Gott, bie Rrankheiten biefer Jahreszeit, lag ben Binter milbe fein, o ber Du bie gammer fleibeft und jedem Gefcopf gutheileft, meffen es bedarf; und moge es Dein Bille fein, Berr alles Lebenbigen, bag wenn bie linden gufte wiederfehren, wir fo vollzählig uns hier einfinden mogen wie an bem heutigen Tage. Sand befehlen wir unfern Leib und unfere Geele, Deine vaterliche Sand beschüte uns jegund und immer. - Much mogeft Du, ber gefegnet bat unfere Bater, Abraham, Sigchat und Jatob, Mofcheh und Ahron, David und Schlomo, fegnen biefe beilige Gemeinde und alle beilige Gemeinden, Manner und Frauen, Gohne und Tochter, mit allen Ungehörigen, fur jebe milbe Gabe ju Ehren Gottes und ju Ehren unferer Mora und unferes Reftes, und Gebeiben ichiden in alles Bert ihrer Sanbe Umen.

#### שמחת תורה מוש.

שפין שראל מי כפורשוו "Seil bir, Sfrael, wer ift bir gleich, עם נושע ביהוה bu Bolf, bem geholfen wird burch של חובב עמים של Er liebt auch bie Bolfer, שיו בירך שיו בירך mer nur heilig ift, fteht in Gottee Sand, מובר לרנלד allefammt find fie gelagert zu feinen &u= Ben, ישא מרברותיך und empfangen von feinen Spruchen. Die Lehre aber, die uns Moscheb ge= bracht, מורשה קהלת יעקב ift bas Erbtheil ber Berfamm= lung Jafobs." "Beil bir, Ifrael, wer ift bir gleich?" nicht wegen beines irbifchen Theiles, benn bu bift bas fleinfte und bas hilflofeste von allen Bolfern, aber bu bift »bas Bolf. bem geholfen wird burch Gott", bich hat in beinen Trub= falen niemals verlaffen ber Gott beiner Bater, und warum mar er gegenwartiger bir ale Underen? nicht weil er vor= giebet unter feinen Rinbern biefe por jenen, "er liebt auch bie Bolfers, und aller Orten, aller Beiten, aller Bungen wier nur beilig ift, fteht in feiner Sand", unter feiner befonderen Furforge, sallesammt find fie gelagert gu feinen Rugen - mbie Erbe ift ber Schemel feines Ruges - nund empfangen von feinen Spruchen", mas "bie Simmel ergab= len von ber Ehre Gottes und von feiner Banbe Bert; bas tonet uber bie gange Erbe bin, und an's Enbe ber ganber bringen biefe Borte .« Doch mehr als bas haft bu empfans : gen, Ifrael , bie Zora hat uns Mofcheh gebracht ! Daß wir bereit waren, ber "Anecht Gottes" zu fein und von Menschen bafur Knechteslohn zu empfangen bavon zeugen unfere Sahrtaufende: mas ift die Erbichaft unferer Bergangenheit? wir find noch heute bas fleinfte und hilflosefte von allen Bolfern, aber "bie Tora, bie uns Mofcheh gebracht, fie ift bas Erbtheil ber Berfammlung Satobs", unfer Gottes=19

Iohn neben Knechteslohn. Heil bir, Ifrael, wenn bu fortsfährst, an beiner Lehre zu hangen und in ihr zu lesen, »wenn bu aufstehest und wenn du dich niederlegste und »von Iahsresanfang bis Jahresende«; Heil dir, wenn auch ferner bein höchstes Freudensest der Tag ist, an welchem du ausbörest und wieder ansängst zu vernehmen »den Weg des Lebense aus dieser Schrift, die dir verbrieft Leben und Zukunft in beinem Gott. Und so gehe denn fürder, Bolk wie kein ansberes, der Herr segne und behüte dich, behüte deine Großen und beine Kleinen; der Herr lasse dir sein Antlitz leuchten und sei dir gnädig; der Herr wende dir sein Antlitz zu, und schenke dir Frieden Amen.

#### Um erften Tage non.

"Bir sind Rnechte gewesen dem Pharao in Mizrajim, und der Ewige unser Gott führte und von da mit starker hand und ausgestrecktem Arme" — so soll an diesem Feste jeder Bater in Ifrael seinen Kindern erzählen. Der herr kam לבור כוך בור מקרב גור מקרב גור מוחפ Bedeutung dieses alten Festes. Es ist wahr, wir sind seit jener Erlösung wieder vielmal Knechte gewesen und vielemal frei geworden, und harren auch jeht sehnsuchtsvoll auf Befreiung von mancher alten Fessel. Aber Eins hat mit der Erlösung aus Mizrajim begonnen und nicht wieder für und aufgehört. Der herr kam לקות לו בור ber hat mit der Erlösung aus Mizrajim begonnen und nicht wieder für und aufgehört. Der herr kam לקות לו בור Bolk zu nehmen aus der Mitte eines anderen Bolkes", und erklärte es für sein besonderes Eigenthum auf immerdar; es slieg bald hinauf bald hinab die Leiter des Geschickes, sein

auserwähltes Bolt ift Ifrael geblieben bis auf biefen Tag, bie Sand Gottes war ausgeftredt, es fich zu nehmen aus ber Mitte eines feindlichen Bolfes, bie Sand Gottes mar auß= geftredt, es zu erhalten in ber Mitte feindlicher Bolfer, Die Sand Gottes ift noch mit ihm und fuhret es in eine freund= lichere Beit. Der wollten wir an biefem Freiheitsfeste nicht bantbar befennen, bag Ifrael jest in bem Uebergange fiehet aus ber Rnechtschaft in die Freiheit? Gine ichone Morgenrothe ift fur uns angebrochen, und wenn auch diefes Fruhroth noch ringt mit ben Schatten ber Nacht, forfind wir boch beffen ficher, bag bas Licht fiegen werbe uber die Finfternig. Ber aber fubrte berauf Diefes freund= liche Licht an unferem himmel? Er, ber in Migrajim nallen Rindern Ifraels Licht gab in ihren Bohnungen", er hat fur uns in biefem Beschlecht ein Licht angezundet, wir ringen nach innerer Freiheit, wir wollen bas Bolf Gottes nunmehr fein mit gelautertem Bewußtfein und aus eigener Bahl; und biefe Erleuchtung unferes Beiftes trifft gufammen mit ben Strablen, welche er jest mehr und mehr die gange Menfchheit burchdringen lagt. In biefem Doppellichte fonnen wir uns, und schreiten, wenn auch langfam, wenn auch unter Sinberniffen, aber ficher und unaufhaltfam einer Freibeit entgegen, welche nicht mehr baburch wirb, bag ber Bere Gin Bolt fich nimmt aus ber Mitte eines anberen Boltes, fondern indem die Feffeln aller Bolfer fallen, Die Keffeln ihres Beiftes und ihres Leibes ... Bennabiefe Tage tommen, ולאהאמרו עות חידורות אשרייהעלה אתדבני ישראל wenn wir bann auch nicht mehr sagen: So wahr ber Berr lebt; ber Sfrael aus Migrajim geführte, aber wir werben ichworen bei bem Gott; ber Ifrael baburch erlof't hat auf immer bag er alle Bolter und alle Bungen mit eribm deinmuthiglich zu bienen. Umen, es wird gefcheben neidentanift died immid daden

Gin Gebet für den zweiten Tag MDD fteht Seite 76.

#### Un bem fiebenten Sage non.

תביאמו ותטעמו בהר נחלתך Du führest sie, bu pflan= אפול fie auf bem Berge ein, ber bein Erbtheil ift, יהוה ימלך לעולם וער ber herr wird Ronig fein immer und ewig. Go fchließt bas Lieb am Meere, bas wir vorlefen borten, ber altefte Bottesgefang, ben uns bie Schrift aufbemahret hat. Bir Rinder ber Beit, auf uns wirft Mues anregender ein, wenn ber Zag einer benkwurdigen Begebenheit wiederkehret : an bem beutigen Sage gingen unfere Bater burch bas Binfenmeer, an ihm ftimmten Mofcheh und Ifrael bas Loblied an, beffen lette Borte ich wiederholte. Die Erde ift feitbem um viertehalb Sahrtaufende alter geworden, ber Berg, ben ber Prophet Gottes Erbtheil nannte, ja, er mar lange bie Statte unferes Beiligthums, aber jest ift fur uns nichts mehr auf ihm ba, nur bag mir noch babin bas Beficht wenden im Bobin benn aber in Bahrheit richtet fich unfer Muge? auf die Trummer entschwundener Berrlichkeit? nein, ju Ihm, ber fein Licht hat ausftrahlen laffen von jener Statte, baß es mehr und immer mehr bie Belt burchbringe, fo fage ich nochmals, bis es einft leuchten wird ber gangen Erbe, und bann allein ber herr wird Ronig fein immer und ewig! Beiliger, gutiger Gott, Du haft uns genannt Deinen erftge= borenen Sohn Ifrael, bleibe uns allezeit ein liebender Bater, von bem Gludlichen nimm an ben festlichen Dant feiner Lippen, Jeben aber, ber noch geheime Buniche bat, wenn fie mit Deinen Planen befteben tonnen, erbore ibn, und lag Mule froblich fein in Dir Umen.

עד achten Tage חם und zweiten Tage שבועות.

"Dreimal im Jahr follst du hinausziehen nach dem Drte, den der herr erwählen wird, aber nicht leer erscheinen vor dem Angesichte Deines Gottes, ירו אלהיך אשר ein Zeder bringe eine Gabe seiner Hand איש כמתנת ירו אלהיך אשר ein Zeder bringe eine Gabe seiner Hand מתן לך חמשל dem Segen, den dir der herr verliehen hat.« Buvor schon war gesagt, wie das Festopser genossen werden solle, das in diesen Worten andesohlen ist, die Schrift sagt: "Du sollst dich freuen vor Gott, du und deine Kinder und dein Gesinde und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Wittwe.« Israel bringt keine Festopser mehr, aber seine Festgaben haben niemals ausgehört, der Hungrige fand seinen Tisch gedeckt, der Dürstige fand seinen Theil an Euerem Feste. Dafür empsanget den alten Segen dieses Tages:

Er, ber gesegnet hat unsere Bater, Abraham, Sizchat und Sakob, Moscheh und Ahron, David und Schlomo, er segne biese heilige Gemeinde und alle heilige Gemeinden, Manner und Frauen, Sohne und Tochter mit allen Angehörigen, für jede milbe Gabe zu Ehren Gottes und zu Ehren unserer Tora und unseres Festes, und behüte sie, und erlose sie von aller Noth und Plage, und schicke Gedeihen in alles Werk ihrer hande, und erhalte sie zu kunftigen Festen Amen.

#### Um ersten Tage שבועות.

Bor Dir, o Gott, Urquell bes Lichtes und ber Bahr= beit, fteben wir bier, und benten ber unendlichen Liebe, mit welcher Du einft an biefem Tage Dich herabgelaffen und Dein Gefet uns offenbaret haft. Diefem beiligen Gefchenk haben wir ja Mues zu banten, mas uns hier gludlich und bort felig machen fann! quillt boch aus biefem himmlifchen Born jebe Bahrheit, Die und erleuchtet, jede Rraft jum Guten, Die unfere Bruft burchbringt, jede reine Freude, bie unferen Ginn lautert, jeber Troft, jebe bobere Uhnung, bie unfer Berg erheben. D bag wir boch ftete biefes Gnabengeschenkes murbig fein mogen! Siehe, wir fleben ju Dir, baß Du Deine Lehre ferner mogeft eine Leuchte fein laffen auf unseren Begen, fenbe Allen, bie ihr obliegen, Rraft und Muth und Freudigkeit, fie treulich ju erforschen, und mit biefen Baffen geruftet ju gerftreuen, mas bem Reiche ber Kinfterniß entstammt, aber auch jeden Ungriff bes Leichtfinnes gurud: jufchlagen burch bie Macht Deines Bortes. Ja, Berr und Gott unferer Bater, 3meierlei halte fern von und, lag nichts Gleiß= nerifches, lag teinen Gogenbienft mit Formen auftommen ober fortbauern in Ifrael, fonbern lag uns Dich erkennen im Beifte und in ber Bahrheit; aber auch bem Uebermuth, ber bie Schranten bes Beiftes überfpringen will, thue Gin= halt, und lag ihn in die ficheren Grengen bes Glaubens gurudweichen. Gieb auch, bag nicht blog an uns, fondern an ber gangen Menfcheit fich bemabre bie Rraft bes uns geof= fenbarten Bortes, ונברכו בך כל משפחות הארמה, bas ift ja bie uranfangliche Bestimmung Ifraels, bag Segen burch uns tomme uber alle Geschlechter ber Erbe, lag bie Ertenntnig Deiner ben gangen Erdball fullen, wie Baffer ben Meeresgrund bededen, und baburch Liebe und Bruberfinn geweckt werben unter allen Bolkern, bann ift gekommen bas Reich, bas alle Deine Diener verkundeten Amen.

Gin Gebet für ben zweiten Tag שבועות fteht Seite 82.

C.

# Anhänge

gu ben

voranstehenben Gebeten,

betreffenb

Borfalle in ber Gemeinbe.

#### Mufgebot.

Pluch zeige ich ber Gemeinde an, daß (ber Kaufmann) N. N. von hier (aus ....) und Jungfrau N. N. von hier (in ....) beabsichtigen, am .... dieses (bes nachsten) Monats in den Ehestand zu treten. Sie werden hiermit zum ersten (zweiten) Male aufgeboten. Gott verleihe ihrem Vorhaben seinen besten Segen!

Beim erften Gange einer Bochnerin nach ber Synagoge.

Auch lagt eine Mutter, die ihr Wochenbette gludlich überftanden hat und heute ihren ersten Tempelgang halt, in heiliger Gemeinde ihren Dank aussprechen gegen Dich, o herr
bes Lebens, daß Du in den Stunden der Gefahr mit ihr
warest und Deinen liebsten Segen ihr anvertrauet hast. \*)
Gott, der Du aus dem Munde der Kinder und Sauglinge
Dein Reich grundest, nimm bieses Kind in Deinen himmli-

<sup>\*)</sup> Benn bas nengeborene Rinb weiblichen Geschlechtes ift, füge man an bieser Stelle ein: Die Neugeborene erhalte hiermit ben Namen N. N., und Du, Gott u. f. w.

fchen Schutz, und lag es in Rraft und Gesundheit, lieblich und in Frommigkeit heranwachsen, Dir zur Ehre und seinen Eltern zur Freude Amen.

#### מער einen בר־מצוה.

Auch flehe ich, o Gott, fur ben Knaben, ber heute zum erften Male ben Segen über bie Tora gesprochen hat, baß Du ihm bie Kraft schenkest und seinen Borsatz stärkest, zu lieben, zu halten und zu vertheibigen, was in ihr geschrieben stehet, bamit er bleibe "auf bem Beg ber Guten" und Deisnen Beisall und Segen erhalte Amen.

Ich habe mir es zur Pflicht gemacht, am Sabbat nach einem Todesfalle in der Gemeinde dem Abgeschiedenen einige Worte
nachzurufen. Es ist einleuchtend, daß solche Nachrufe ganz
individuell sein muffen, und daher keine Formulare derfelben
sich geben laffen. Um aber dem weniger Geubten zu zeigen,
wie ungefähr sie lauten nußten, laffe ich biejenigen, welche ich
in den letten zwei Jahren sprach, hier folgen.

Auch laffet uns ein gefühltes Bort jener Frau nachrufen, die wir diese Boche zu Grabe geleiteten. Fleißig und redlich, eine brave Gattin und zärtliche Mutter, hat sie ein besseres Ende verdient, als ihr zu Theil ward. Aber der Tod ist ja nicht unser Ende, sie ging dahin, wo Alles entwolft ift, in das Reich des Lichtes und bes Lohnes. Ihr Andenken bleibe in Segen.

(Unmittelbar nach einem Aufgebot) — Und fowie Licht und Schatten ewig wechseln auf Erden, fo geschehe hier auch Erwähnung ber braven, harmlofen Frau, die wir biese Woche zu Grabe geleitet haben; sie wird uns stets in freundlichem Andenken bleiben.

Schließlich gebenke ich ber beiben Todesfälle in dieser Boche. Daß Freude und Leid abwechselt im Leben, darauf sei gesaßt, wer athmet hienieden; oft aber, o Herr, ruhet Deine Hand schwerer auf Deinen Kindern: zwei Familien, beide mude von zahlreichen Schlägen des Schicksals, stehen vom Neuen in Trauer versenkt, ermangelnd des Bortes, ihren Schmerz auszusprechen. Auch und, den Theilnehmenden, ziemet in solchem Falle Schweigen besser denn Reden; nur den religibsen Spruch ruse ich den Niedergebeugten zu: מרובה לבוא Der Trost Gottes ist Allen nahe, er moge auch Euch Beruhigung bringen Amen.

(An DIDD) — Auch sei es vergonnt, obwohl am Freudenfeste, bes Traurigen zu gedenken, Beibes kommt ja aus Deiner Hand, Bater im himmel. Zwei Pilgerinnen bes Staubes haben wir in dieser Woche der Erde anvertrauet, die eine am Ziel der Tage, Friede sei ihrer Seele; die ansbere \*) ein Opfer frühzeitigen Todes, und wenn auch nicht bieser Gemeinde angehörig, so sind ihr doch verdiente Thränen der Theilnahme und Liebe gestossen. Du, o Gott, kenneste nicht Herr und Dienenden, vor Dir sind wir Alle gleich, Kinder desselben Baterhauses; wer hier gearbeitet hat, sindet bei Dir seinen vollen Lohn.

<sup>+)</sup> ein braves Dienstmabchen.

Auch sei segnend gebacht bes muben Pilgers, ben wir biese Woche zu seiner letten Rube einsenkten. Biel Tage und wenig Freuden fielen in seinen Antheil, er wird bort Ersat finden wie Alle, die hier zu kurz gekommen sind.

(Auf ein Kind, welches am Neujahr starb) — Noch ein Wort, o Herr, laß mich jett vor Dir reden, benn zu Dir ist unsere Zuslucht in Allem, was geschiehet. Es waren in diesen Tagen kaum die Worte aus meinem Munde, daß Du herr bist des Lebens und des Todes, als schon eines der lieblichsten Kinder aus seinem kurzen Erdendasein schied, und über den Tag seliger Freuden Trauer ausbreitete. Herr, Deine Hand hat in letzter Zeit diese Gemeinde stark heimzgesucht: o daß das neue Jahr, das nun schon sein Opfer hat, keine solcher Thranen mehr hervorlocken möge! und die nun einzmal sließen in dem heimgesuchten Hause und aus dem trüben Mutterauge, die trockene erbarmungsvoll durch Deinen himmzlischen Trost.

Eine ber besten Gattinnen und Mutter haben wir in diefer Woche an ihre lette Ruhestatt geleitet. Wir wollen nicht
fragen, wozu die unsäglichen Leiden der Dahingeschiedenen
waren, wir ergründen es nicht; sie aber ist jest in der Berfammlung der Seligen, und siehet heller als wir die Wege
bes Herrn. Nur für den Gatten, dessen Lebensglück zertrümmert ist, und für die Unmündigen, wenn sie einst ihren
Verlust erst fühlen lernen, erslehen wir von Dir, o Zussucht
aller Gebeugten, Trost und Kraft und die lebendige Empsindung, daß wie ein Bater seinen Sohn züchtiget, so Du,
voll Liebe und Erbarmen. Trockene die Thränen von allen
Gesichtern, wie Du verheißen hast Amen.

Auch will ich ber ungludlichen Frau gebenken, welche in biefer Boche zu ihrer letten Ruhestatt gelangte. Ungludlich nenne ich sie, nicht weil sie bahin gelangte, sonbern weil ihre lette Ruhestatte vielleicht auch ihre erste war. Gott, wir durfen Dich nicht fragen, wozu manche unserer Brüder und Schwestern geschaffen sind; bas aber durfen wir, wenn Du Einen abwarts weisest, und er auf abschüssigem Pfabe weiter hinab gerath als sein sollte, Du bist milb und gutig, bas burfen wir hoffen, baß Du jeder Seele gnabig seiest, und aberechnest, wenn Du richtest, ben Untheil, ben bas Unglud hat an menschlicher Schuld. Ihre Seele sinde Frieden bei Dir!

Noch füge ich hinzu einige Worte ber innigsten Theilnahme für eine Mutter, die in dieser Boche ihren einzigen
Sohn und in ihm ihre Stütze, ihre Freude dem frühen Grabe
übergeben hat. Trübe Gedanken knüpfen sich an diese fromme
Sitte, die wir eingeführt haben, der Dahingeschiedenen hier
zu gedenken. Die Wehmuth sucht balb in alten Worten,
bald in neuen die verschiedenartigen Verluste zu begleiten;
aber die Leiden der armen Menschheit sind doch zahlreicher,
als die Sprache neue Wendungen hat, sie auszudrücken, und
die Lippe möchte oft lieber schweigen, als das Mitgefühl in
Worte kleiden. So auch diesmal, und barum nichts weiter
als das Gebet zu Gott, daß er sie tröste, die er so hart getrossen hat.

Auch thue ich voll Wehmuth Erwähnung ber braven Frau, welche wir diese Boche zu Grabe geleitet haben. Richt daß sie von bannen gerusen wurde in der Halfte ihrer Tage, ist es, wodurch ihr Heimgang unsere besondere Theilnahme erwedt; sie hat nur Leiden hinter sich gelassen, und gehet ein zum seligen Leben. Daß aber drei unmundige Kinder erst den

Bater und nun auch die Mutter verlieren mußten, hiergegen giebt es keinen Troft als die himmlische Berheißung, daß Gott fein werbe Bater der Baisen. Er nehme sie in feinen Schutz.

Bie schnell boch werden wir Vergänglichen zuweilen beim Worte genommen! Als ich für ben heutigen Vortrag den Spruch des frommen Job (1, 21) niederschrieb, ahnete ich nicht, daß ich wenige Stunden darauf ihn wurde zu wiedersholen haben an ein tiesbetrübtes Elternpaar. Benn ein so herrliches Kind, kaum zur Knospe gediehen, von dannen genommen wird, da mag reden, wer Worte liebt. Bir laffen es ruhen in seinem kuhlen Bettchen und rufen den Gebeugten nur fromme Ergebung zu: Der herr hat es gegeben, der herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt!

## Noch einige fleine Anhänge,

gefprocen

bei verschiebenen Gelegenheiten.

(Eine Bitte um Regen) — Auch hore uns, o Gott, wenn wir biefes Mal noch eine fernere Bitte aus herzensgrund anfügen. Es stehet geschrieben: Deffnen wird bir ber herr feinen guten Schatz, ben himmel, um beinem Lande Regen zu geben zur rechten Zeit. Bater im himmel, Mensch und Thier verschmachten, die Fluren stehen versengt, die hoffnungen bes Landmannes sind halb zu Nichte: offne Deinen guten Schat, und erquide und mit Deiner nothwendigsten Himmelsgabe, ארם ובהמה תושיע יהוה Mensch und Bieh hilf, o Gott!

(Am Sabbat nach ber Geburt eines Rindes, bessen Mutter einige Monate vorher ben Gatten und ein Tochterchen verloren hatte) — Auch hast Du, gutiger Gott, in diesen Tagen eine verwaiste Gattin und Mutter wieder in Etwas erfreuet durch die Geburt eines Sohnes, daß sie lacheln konne, wenn auch unter Thranen. Dank Dir dafur von jedem mitsuhlenden herzen, erhalte gesund sie und ihr Schmerzenskind, und laß es heranwachsen Dir zur Freude, der Mutter zum Trost, und zur Ehre seines frühverklarten Baters Amen.

(Gebet fur einen kranken Argt) — Auch siehe es wohlgefällig an, Gott im himmel, baß ich, und gewiß viele ber hier Bersammelten mit mir eine Bitte nieberlegen zu Fußen Deines Thrones fur ein Mitglied ber Gemeinde. Gin Gatte und Bater liegt banieder auf hartem Schmerzenslager, ergriffen

von gefährlicher Krankheit, die er davongetragen hat in Ausübung feines schönen, aber schweren Berufes. Soll der, der Anderen half so liebevoll und unermudlich, wenn sie litten, das Opfer seiner eigenen hilfeleistung werden? Nein, gutiger Gott, erhore das Flehen einer geängstigten Gattin und ihrer unmundigen Kinder, und erhalte ihn diesen und Allen, denen er theuer ist.

(Gebet für eine geisteskranke Frau) — Und noch eins. Schwer, o Gott, ruhet Deine Hand auf einem unsglücklichen Weibe, das als pflichtgetreue Gattin und zärtzliche Mutter durch unnachlassende Thätigkeit und wahren Biedersinn unser aller Achtung besitzt, und jetzt so plötlich der Raub der unseligsten Zerrüttung geworden ist. Gott, woburch Du uns als Menschen ausgezeichnet haft, und wodurch wir gewürdigt sind, Dein Ebenbild zu heißen, das ist die himmelentstammende Klarheit unseres Geistes; diese bewahre uns in Gnaden, darum bitten wir Dich indrünstiger als um Alles, was Himmel und Erde für uns haben kann; die Leizdende aber sühre zurück, Gott der Barmherzigkeit, auf den graden, lichten Pfad, und schenke sie wieder, heil und gesund, den jammernden Angehörigen. Hilf Allen, die dessen bedürzsen, Hüter Ifraels!

(Für bie Schenkung einer Schulchan-Decke) — אחר המרבה ואחר הממעים ובלבר שיכון את-לבו אחר המרבה ואחר הממעים ובלבר שיכון את-לבו Gleich ist vor Gott, wer viel und wer wenig giebt, wenn nur sein Herz dem Himmel zugewendet ist. Dank der alten würdigen Frau, welche diesen Altartisch neu bekleidet hat. Wer das Gotteshaus schmückt, schmücket seine Geele. 3meite Abtheilung.

Pifalmen.

## Pfalm 1.

Deil bem Manne, ber nicht gehet in ben Rath ber Frevler, und nicht betritt den Beg der Sunder, und nicht sist, wo Spotter sigen, sondern Wohlgefallen hat nur an der Lehre des Herrn, und über sie nachsinnet Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Basserbächen, der Früchte trägt zur rechten Zeit, und kein Blatt zu früh verliert; was er thut, gelingt.

Nicht so die Bösen, die sieder Wind verwehet.

Drum bestehen die Frevler nicht im Gericht, nicht die Sunder in der Gemeinde der Gerechten; denn der Herr hat Acht auf den Weg der Gerechten, aber der Bösen Pfad sühret irre.

## Pf. 3.

herr, wie Biele schon waren Ifrael feinb, und standen auf gegen und! wie Biele schon sagten auf und: Bur sie ist keine hilfe in Gott! Du aber, herr, bist unser Schild und unsere Ehre, und richtest unsere haupter auf. So oft wir zu bem Herrn riefen, gab er uns Antwort aus heiligen Hohen. Drum liegen wir und schlafen ruhig, wir wachen wieder auf, der Herr wacht über uns; wir fürchten nichts, und wenn Myriaden aufstünden gegen uns. Die Hilfe kommt von Gott, brum bleibet Deinem Bolke Dein Segen immerdar.

#### Wf. 4.

Wenn wir rufen, hore uns, gerechter Gott! Du haft uns genommen aus so manchem Leib, sei auch fürder gnadig uns, und hore unser Gebet. Ihr Menschensohne, ben Mann haltet ihr gering, ben Gott prufet?

und liebet bas Gitele und suchet bie Luge? Go wiffet benn, baß Gott noch immer munderbar verfahrt mit feinen Frommen, und boret, wenn fie rufen. Sabet Furcht, und funbiget nicht, und benfet nach in euren Bergen, wenn ihr auf flillem Lager feib, und laffet bas eitele garmen. Bollet ihr opfern, bringet bar Berechtigfeit, und vertrauet auf Gott ! Biele fagen: Ber giebt uns beffere Beit? boch lag, o Gott, Dein Ungeficht nur leuchten über une, fo legest Du mehr Freude uns ins Berg, als Undere haben bei Rorn und Moft in Ueberfluß; in Frieden legen wir uns bann und fchlafen rubig, benn Du, o Berr, fegeff uns in Frieden und in Sicherheit.

#### Pf. 7.

Emiger, unfer Gott, auf Dich vertrauen mir, hilf uns gegen Mue, fo uns übelwollen. Ewiger, unfer Gott, flebte Unrecht an unferen Sanben, hatten wir Bofes je vergolten einem Butgefinnten, und nicht die Sand gereicht fogar Bebem, ber uns feind mar ohne Grund: fo moge ein Feind nach uns greifen, unfer Leben felbft baniebertreten, und unfere Ehre legen in ben Staub. So aber erhebe Dich, o Berr, bei bem Treiben unferer Biberfacher, und rufe auf fur uns bas Recht, bas Du geboten, vor aller Bolter Mugen, bann tehre gurud in Deine Boben. Berr, ber Du bie Bolfer richteft, richte auch uns, bag aufhore bas Bofe und fesistehe ber Berechte; Du prufest ja Berg und Rieren, gerechter Gott. Unfer Schild ift Gott, er hilft foulblosen Bergen, er richtet ben Gerechten und ben, ber ewig grollt. Ber nie umtebren will, wer ftetig feine Baffe weht und fpannet feinen Bogen, ber bat ichon oft gegen fich felbst bie Baffen bereitet, fo Manchen treffen bie eigenen Pfeile. Ber Unbeil faet, wird Unbeil ernten, wer Unberen eine Grube grabt, fallt felbft hinein gar oft. Berr, Dich preifen wir ben Gerechten, boch lieber noch ben Butigen, ben bochften Damen Gottes.

## Wf. 8.

Ewiger, unfer Gott, wie groß ift Dein Namen uber bie gange Erbe!

Breite nur Deine Pracht aus über bie Simmel. bann ift fur Rinder felbft und Gauglinge . Dir eine Macht gegrundet, bie jeben Feind und Jeben, ber Dich laugnet, jum Schweigen fann verweifen. Wenn ich Nachts die himmel anfebe, Deiner Banbe Wert, Mond und Sterne, bie Du bereitet haft, fo fragt es in mir: Bas ift ber Menich, bag Du fein gebenkeft, ber Sohn bes Staubes, bag Du Dich feiner annimmft? Du haft nur wenig ibn ben Engeln nachgefest, mit Unmuth und mit Schonheit ihn geschmudt, haft ihn eingefett jum herrn Deiner Schopfung, baft ibm ju Sugen Alles gelegt, bie Bewohner bes Relbes und bes Balbes. was in den Luften und mas im Meere lebt. Ewiger, unfer Gott, wie groß ift Dein Namen uber bie gange Erbe!

#### Pf. 11.

Wer auf Gott vertrauet, wie fagt man boch zu bem: Fleuch von hinnen, wie ein Boglein ins Gebirge! Es treten Bose oft ben Bogen, und legen ben Pfeil auf bie Sehne,

um im Finsteren zu zielen nach bem Reblichen. Wenn nun die Redlichen fallen durfen, diese Saulen der Welt, was vortheilt dann Gerechtigkeit? Aber Gott ift noch in feinem heitigen Palaft, im himmel flehet noch fein Thron, feine Augen feben, feine Wimpern find gerichtet auf die Kinber Abams;

ben Frommen prufet Gott, ben Freund bes Unrechts haffet er, gerecht ift Gott und liebt Gerechtigkeit, einst werben Alle schauen, wie grab' er ift.

## Pf. 15.

Derr, wer darf in Deinem Zelte weilen, wer wohnen auf dem Berge Deiner Heiligkeit? wer in Einfalt geht und das Rechte thut und redet, wie er denkt; wer mit seiner Zunge nie verläumdet, nie seinem Nebenmenschen Boses thut, und keine Schmach läßt kommen auf seinen Nächsten; in wessen Augen verächtlich ist der Berächtliche, geehrt der fromme Mann; wer zum eigenen Schaden schwört und es halt, wer nicht mit seinem Silber wuchert, und sich durch nichts bestechen läßt: wer Dieses thut, wird niemals wanken.

## Pf. 16.

Schütze mich, herr, ich vertraue auf Dich! Ich fage zu Gott:
Du bist mein herr, mein höchstes Gut!
und auf die heiligen in der Erde:
Ihr Großen, euch verehre ich.
Sich selbst verderben, die von ihm gehen, nicht mag ich mit ihnen theilen, ihre Namen nicht auf meine Lippen bringen.

Du, Herr, bist mein alleiniger Theil und mein Kelch, Du lenkst mein Loos, bann fällt es lieblich aus und herrlich. Ich preise ihn, der mich berieth, bessen Weisung so Nacht wie Tag mich nie verließ. Immer will ich Gott vor Augen haben, ist er mit mir, so wanke ich nicht. Darob freuet sich mein Herz, mein Geist frohlockt, und auch der Leib kann sorglos ruhen. Denn die Seele gehöret nicht dem Grabe an, kein Frommer schauet Untergang.

So sühre mich den Psad des Lebens, Freudensülle ist bei Dir, und Seligkeit aus Deiner Hand auf ewig.

## Pf. 19.

Die Simmel erzählen bie Ehre Gottes, ihre weiten Raume verfunden feiner Sande Bert; Zag für Zag reben fie, und Nacht um Nacht lehren fie es, zwar ohne Wort und ohne Rebe, man bort nicht ihre Stimme, boch tonen ihre Saiten über bie weite Erbe, und ihre Lehren bis an bas Enbe ber Belt, babin er Rachts die Sonne legt wie in ein Belt, um hervorzutreten jeden Morgen, strahlend wie ein Brautigam, frotlich wie ein Belb, zu burchlaufen ihre Bahn; von einer himmelsgrenze geht fie aus, ben Kreislauf burch, bis an bie zweite Grenze, und nichts bleibt vor ihrem Strahl verborgen. Doch mehr noch als bas Connenlicht

ift Gottes Lehre vollfommen und die Geele labend, feine Befehle find grad' und herzerfreuend, feine Bebote lauter und erleuchtend bas Muge, werthvoller als Golb und Rofibarfeiten, lieblicher als bem Munbe Sonigfeim. Much Dein Knecht will auf fie halten, wer fie bewahrt, hat großen Lohn. Doch, wer fennet feine Fehler? lag mich fie fennen, um rein gu werben. Much halte mich fern von übermuthigen Gebanten, baß fie nicht berrichen in mir. nur bann fann ich vollfommener werben und frei von großer Gunbe. Die Worte meines Mundes und bas Tichten meines Bergens mochten Dir, o Gott, gefallen, mein Fels und mein Erlofer.

## Wf. 23.

Der herr ist mein hirt, mir mangelt nichts! er lagert mich auf grune Au', er führet mich an stille Bache, daß meine Seele sich erquickt, er führet mich die rechte Bahn um seines Namens Willen. Und ginge ich auch im Thale der Todesschatten, ich fürchtete nichts Boses, denn Du, mein Gott, bist mit mir, Dein Stab und Deine Stüße trösten mich. Du deckest meinen Tisch, und achtest nicht auf Mißgunst, Du salbest mich mit Freudenöl und füllest meinen Becher. Nur Gutes und Liebe begleiten mich mein Lebenlang, und all mein Lebenlang geh' ich in Gottes Haus.

## Pf. 24.

Gottes ift bie Belt und mas fie fullet, bie Erbe und ihre Bewohner; benn Er hat auf Meerestiefen fie gegrunbet, und auf ben Baffern fie gebauet. -Ber barf ben Berg bes herrn erfteigen, und fteben in feinem Beiligthum? mer reiner Banbe und lauteren Bergens ift, wer auf tein Kalfch feine Geele fett, und nicht bem Erug leibeigen ift; er empfångt Segen von bem Berrn, und gerechten Bohn von bem Gotte feines Beils. Das ift bas Loos Aller, Die ihn fuchen, o bag bie Gohne Jafobs Dich fuchen mochten! -Thuet euch auf, ihr Tempelthore, offnet euch, ihr Pforten fur alle Belt, hier ziehet ein ber Ronig der Ehre! Ber ift ber Ronig ber Chre? Gott, ber Starke, ber Belb, ber Belb in jebem Rampf. Thuct euch auf, ihr Tempelthore, offnet euch, ihr Pforten fur alle Belt, bier giehet ein ber Ronig ber Ghre! Ber ift biefer Konig ber Ehre? Es ift Gott Bebaot!

## Pf. 26.

Richte mich, o Gott, banach, bag ich in Einfalt wandelte und auf Dich vertrauete, Du werbest mich nicht fallen laffen. Deine Prufungen schicke nur, sie burchlautern Nieren und herz, und leide ich auch, boch habe ich Deine Liebe vor Augen, und gehe auf Deine Treue.
Ich will nicht sien bei falschen Männern und nicht halten mit Versteckten, ich will meine Hände waschen können in Reinheit, und um Deinen Altar ziehen, o Gott, anzustimmen Dankgesänge und zu verkünden Deine Wunder, denn ich liebe die Stätte Deines Hauses, die Wohnung Deiner Ehre.
So laß mich denn auch nicht theilen das Loos der Sünder! ich will in Einfalt fürder gehen, dabei erhalte mich und sei mir gnädig, dann stehet mein Fuß auf ebener Bahn, und ich danke Dir's in festlicher Versammlung.

## Pf. 27.

Gott ift mein Licht und mein Beil, wen follte ich furchten? Gott ift ber Schut meines Lebens, vor wem follte ich nun gagen? Wenn Feinde an mich wollten, fie gleiten aus und fallen; legte auch ein Beer fich wider mich, mein Berg bleibt ohne Furcht; erhube ein Rrieg fich gegen mich, auch bann vertraue ich. Eins nur bitte ich vom Berrn, bag ich im Saufe Gottes weilen fonnte jeben Lebenstag, um bie Lieblichkeit bes herrn ju fchauen in feinem Tempel. Er hat fur mich ein Dbbach gur bofen Beit in ber Stille feines Beltes: brum, fo oft mein Saupt fich wieder erhebt

aus einem Leib, bas mich umgab, bringe ich in feinem Belte die Opfergabe, die er vor allen liebt, ein Lieb bes Dankes bem Berrn. -Berr, bore mich, wenn ich rufe, antworte mir gnabenreich; . Du fprichft in meinem Bergen: Guchet mich! Berr, wir fuchen Dich. Benbe Dein Ungeficht nicht von mir ab, weife nicht von Dir Deinen Knecht, Du bift meine Bilfe; verwirf mich nicht, verlag mich nicht, Gott meines Beils. Denn Bater und Mutter verlaffen uns, Du bleibst uns ewiglich. -Berr, Ichre mich Deinen Beg, und fubre mich auf ebener Bahn, wie fonnte ich fonst ju feben hoffen irgend ein But im Canbe ber Lebendigen ! Barre bes Berrn ! bein Berg fei muthig und ftart,

#### Pf. 28.

harre bes herrn!

Bu Dir, o Gott, rufe ich, mein Fels,
laß nicht ab von mir,
ber Berlaffene wird bem Gunder gleich geachtet.
Höre, wenn ich zu Dir flebe,
bie Hande erhoben zu Deinem Heiligthum.
Laß mich nicht theilen mit Jenen,
bie Frieden reden zum Nächsten und Boses tragen im herzen,
benn die erkennen nicht die Thaten Gottes und seiner Hande
Werk,

brum reißt er sie nieber fruh ober spat, und bauet sie nimmer wieber auf. Gelobt sei Gott, ber mein Gebet erhört, er ist meine Starke und mein Schild; auf ihn vertrauet mein Herz, mir wird geholfen, und frohlockend bankt ihm mein Lieb. In dem Herrn ist stark sein Bolk, er ist die schützende Burg seiner Erwählten. So hilf denn Deinem Bolke und segne Dein Erbe, und weide sie und hebe sie bis in die Ewigkeit.

## Pf. 30.

Bur Tempelmeihe.

Berr, wir preifen Dich ! Du haft zu allen Beiten noch uns aufgeholfen, und teinen Reind laffen fich freuen über uns. Drum jeber Fromme bante ibm, und lobe feinen beiligen Ramen; fein Born mabrt einen Mugenblick, feine Gnabe lebenslang: fehret auch am Abend Beinen ein, ber Morgen ichon findet Freubenruf. Ber immer gludlich ift, vergift, bag er fann manten : wir aber miffen, nur Deine Gnabe ift unfere Gicherheit, wendest Du Dein Angesicht von uns, und wir erblaffen. Drum rufen wir allezeit zu Dir allein, bem Gnabigen, Du manbelft jebe Rlage um in Froblichkeit, und gurteft uns mit Freuben; bann lobet Dich unfere Geele, und hort nicht auf bamit in Ewigkeit.

## Pf. 32.

Beil bem, beffen Bergeben fich leicht vergeben laffen, Beil ihm, bem fie Gott nicht boch gurechnet, weil fein Kalich in feinem Gemuthe ift. Wenn ich von ihnen schweigen wollte auch vor Dir, mein Gott, fo mußte verschmachten mein Gebein, und Tag und Racht murbe ich fublen Deine Sand auf mir, und jeden Saft des Lebens ichwinden wie in Sommerdurre. Darum bekenne ich Dir meine Gunbe, verhehle sie nicht, ich bente, ich will fie eingesteben bem Berrn, er nimmt von mir wohl dann die gaft ber Schulb. Das ift's, worauf ber Fromme beten foll, wenn es fich trifft, bag er gefehlt; nicht auf Rettung aus überschwemmenden Gefahren, bie fommen nicht über ibn, weil Gott fein Schut ift, und von jeber Drangfal ihn befreiet, fo bag nur Dankeslieber auf feinen Lippen find. -Romm, ich will bich lehren, welchen Beg bu geben follft, ich will bir rathen, benn mein Auge rub't auf bir. Gei nicht voll Unverstand wie ein wildes Rof. bas ftets mit icharfem Gifen bu gugeln mußt, baß es bir nicht Schaben thue. Db bes Uebrigen fei unbeforgt; viele find bie Plagen bes Bofen, boch wer auf Gott vertrauet, ben umfangt Gnabe um und um. Freuet euch in Gott und frohlocket, ihr Gerechten, und finget laut Alle, Die graben Bergens finb.

## Pf. 33.

Frohlodet, ihr Gerechten, in Gott, fein Lob geziemt nur Redlichgefinnten, benn redlich ist auch sein Wort, und all sein Thun voll Treue, er liebt Billigkeit und Recht, und füllt die Erbe mit seiner Gute.

Auf bes Herrn Gebot sind die Himmel geworden und alle Sternenheere,

er umgab wie mit einer Mauer die Baffer bes Meeres, und fchloß ben Abgrund in Behaltern ein: wie follte benn nicht fich furchten bie gange Erbe und bangen vor ibm. ber fprach und es marb, ber gebot und es ftanb ba! Der Berr gerftort ber Bolfer Rathichluß, vereitelt bie Entwurfe von Nationen, fein Rathichluß bestehet ewig, feine Entwurfe fur und fur, brum Beil bem Bolte, beffen Gott ber mabre ift, bem Bolfe, bas er fich ermablet hat zum Eigenthum. -Bom himmel fieht ber Ewige auf alle Menfchenkinder, herab von feinem Thron auf alle Bewohner ber Erbe; er hat ihr Berg geformt, er fennet all ihr Thun. Rein Ronig fiegt burch Sceresmacht, ben Belben rettet nicht feine Rraft, truglich ift bas Rog gum Giege, und ungewiß feine Schnelligkeit gur Blucht. Aber bas Muge bes herrn ruht auf feinen Furchtigen, auf ihnen, bie erwarten von feiner Bute allein, baß er in Tobesgefahr fie rette,

und fern von ihnen halte jeden Mangel. Unfere Seele hofft auf den Herrn, unsere hilfe, unser Schild ist er, seiner freuet sich unser Herz, auf seinen heiligen Namen bauen wir. So laß denn walten Deine Liebe über uns, o herr, sowie wir hoffen auf Dich.

## Pf. 34.

Preifen will ich ben Berrn allezeit, ftets foll fein Lob in meinem Munte fein. Meine Geele rubmt fich bes herrn, bas horen Bebrangte und freuen fich. Da ich ihn rief, antwortete er mir. und befreiete mich von aller gurcht. Die auf ibn ichauen, leuchten. nie wird ihr Ungeficht erblaffen, benn Engel Gottes lagern um feine Furchtigen und retten fie. Schmedet und febet, wie gut ber Berr ift, Beil bem Manne, ber ihm vertrauet! Rommet, Rinder ber Menfchen, boret mich an, ich will euch Gottesfurcht lehren : Ber Luft zu leben hat, wer gute Tage noch feben will, ber bewahre feine Bunge vor bofen Worten und feine Lippen vor Betruglichreben, ber meibe bas Bofe und ube bas Gute, halte auf Frieden und fuche ibn. Das Muge bes Berrn merft auf bie Frommen, und fein Dhr auf ihr Gebet, fie rufen und er hort es, und rettet fie aus allen Rothen, benn nahe ift er bemuthigen Bergen, und gebeugten Gemuthern hilft er gern.

Biele Leiben hat oft ber Gerechte, boch rettet ihn ber herr zulet aus allen; aber ben Frevler bringt fein eigener Frevel um, bie Feinde bes Gerechten werden bugen: benn Er erloft die Scelen feiner Diener, niemals verderben, die auf ihn vertrauen.

#### Pf. 36.

Bas bas Lafter felbft bem Frevler fagen tonnte, bent' ich mir im Bergen. Kurcht Gottes ift ihm nicht vor Mugen, bie Gunbe ift's, bie feinen Mugen schmeichelt, baß er finbet, mas er haffe. Die Worte feines Munbes find Tude und Trug, fern bleibt er allem Beifen, allem Guten, auf feinem Bager finnet er Bift, und ftellt fich auf nicht auten Pfab, bas Bofe ichredt ihn nicht! Aber, Gott, bis in die himmel reicht Deine Gute, und Deine Treue uber bie Bolfen, Dein Recht fo boch wie Berge Gottes, Dein Rathschlug tief wie Meeresgrund, Mensch und Thier hilfft Du, Gott! Wie fofflich ift Deine Gnabe, Berr, bie Menschen bergen fich unter bem Schatten Deiner Flugel, fie laben fich von Deines Saufes Ueberflug, Du trankeft fie vom Strome Deiner Wonnen, benn bei Dir ift bie Quelle bes Lebens, bei Deinem Lichte ichauen wir Licht. Lag bauern Deine Gute Deinen Bekennern, und Deine Gunft allen graben Bergen. Mich übertomme nicht ber ftolze Bang ber Soffart,

und bes Frevlers Macht mache mich nicht irre: auf ewig fallen, die im Uebelthun verharren, bie Guten stehen von ihrem Sturze auf.

#### Pf. 37.

Sei auf bes Frevlers Glud nicht eiferfüchtig, beneide Uebelthåter nicht. denn bald find fie wie Gras hinweggemabet, und welf gleich Wiefengewachs nach Sonnengluth. Bertrau' auf Gott und handele recht und halte auf Treue, bann bleibst bu im ganbe. Deinen Beg befiehl nur ihm, und fei getroft, bag er's vollbringe, er macht bein Recht fo flar wie Sonnenlicht. Den Uebermuthigen neibe nicht, fein Thun ift ohne Gewinn, benn die auf fich fteben, besteben nicht, aber- bie auf Gott fich ftellen, erben bas Reich. Der Bofe qualt oft ben Gerechten, und feine Lippen hobnen ibn: barob lacht nur ber Berr, er fieht, fein Zag wird fommen. Er gahlt bie Tage feiner Frommen, ihr fleines Gut ift ficher: wer menig nur verlangt, barbt nicht in Sungerenoth. Die Schritte bes Frommen leitet er, an feinen Begen hat er Boblgefallen, und wankt er auch, boch fallt er nicht, ber Berr halt feine Banb. Ich war jung und wurde alt, noch fah ich niemals gang ben Redlichen verlaffen,

und seine Kinder ohne Brod. Auch sah ich oft den Bosewicht aufgrünen wie ein Baum auf heimischem Boden, nach kurzer Zeit wollt' ich ihn wiedersehen, er war nicht mehr, ich suchte ihn und fand ihn nicht. Redlicher, harre, und mußt du auch zusehen, bleibe grad', für den Mann des Friedens ist eine Zukunst, ber Herr hilft Allen, die auf ihn bauen.

#### Wf. 39.

Ich bachte ftets, so oft ich litt und leiden fah, ich will bewahren meine Bunge, ich will verschließen meinen Mund,

bag Niemand meine Rlagen bort, ber falt bei Rlagen bleibt. So fdwieg ich benn, vor Guten gar am Enbe, bas icarfte nur ben Schmerz, bas Berg erglubt, ber Bufen brennt, fo rebet benn bie Bunge: Lag uns miffen, o Gott, unfer Enbe, bas Maaf ber Tage, welches auch es fei, rubig bort ber Leibenbe, bag er verganglich ift. Mit schmaler Spanne haft Du uns die Zage zugemeffen. unfer Leben ift wie nichts vor Dir, und nichtig gang ift jeber Mann, fo feft er fteht. Um ein Schattenbild rennet ber Mensch, und macht um Giteles viel Geraufch, und haufet auf oft, und weiß nicht, wer's einft haben wirb. Run, mas hoffen wir benn, o Gott? unfer Soffen ift auf Dich!

Erhalte uns von Gunben frei. und lag uns nicht jum Spott bes Thoren werben. Ich schweige und offne nicht ben Mund, wenn Du fo thueft. boch flebe ich: D fei nicht ftrenge. vor bem Drauen Deiner Sand verginge ich. 3mar ift es oft Strafe nur fur fein Bergeben, wenn Du guchtigeft ben Mann, boch fcmilgt ja ohne bas ber Motte gleich fein Leben bahin, fo nichts ift jeder Menfch. Drum bore unfer Gebet, o Gott, und wenn wir weinend rufen, o fei nicht taub bafur. Bir find auf Erben nur Pilger, von furgem Aufenthalt, wie alle unfere Bater: brum ichone unfer, und lag es helle fein um uns, fo lang wir find bienieben.

### Pf. 44.

Gott, wir haben gehört, wie unsere Bater uns erzählten, was Du gethan hast in frühen Zeiten.
Deine Hand vertrieb Nationen, und pflanzte sie ein, schmälerte Bölker, und breitete sie auß; nicht ihre Wassen nahmen daß Land, ihr Arm war es nicht, ber ihnen half, sondern Dein Arm, Dein leuchtend Angesicht, weil Du Gefallen an ihnen hattest.
Du aber bist derselbe noch, mein König und mein Gott, besiehl Hilfe für Jakob.
Wir vertrau'ten nie auf unsere Bogen, und nahmen nie daß Schwert zu Hilfe;
Du halfest uns vor Feinden, und machtest sie zu Schanden, so daß wir Tag sur Tag Dich rühmen konnten,

und Dir banten emiglich. -Doch feit wie lange verftiegeft Du uns und beschämteft uns, und gabeft uns Preis, und ftreueteft uns aus unter bie Bolfer; ließeft uns finden Schimpf und Sobn, Rationen fpigen Spruche gegen uns. Dies alles ift uber uns gefommen, und wir haben Deiner nicht vergeffen, find nie untreu geworben Deinem Bunbe; unfer Berg ift niemals abgefallen, und unfer Schritt nicht gewichen von Deinen Begen: bes rufen wir Dich felbft gum Beugen an, benn Du fenneft bie Tiefen bes Bergens. Drum erhebe Dich, o Berr, erwache, und verwirf uns nicht auf ewige Beiten. Barum wenbest Du ab Dein Ungeficht von uns? noch ift bie Seele in ben Staub gebeugt, und mit ibr unfer Beib. Stehe auf ju unserer Silfe, und bringe uns Erlofung um Deiner Gnabe willen.

# Pf. 49.

Horet bies, alle Bolfer, Erbenbewohner, neiget bas Dhr, ihr Niedrigen und hohen, ihr Reichen und ihr Durftigen. Willst bu bich fürchten in boser Zeit, wenn Unrecht Dich umgiebt von Menschen, die auf ihre Starke trogen, ober sich rühmen ihrer Schäte, ba boch nicht Einer ben Bruder erlöft,

| und konnte er ihn vom Tobe erretten, beige natud il faus                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Und wenn ber Mensch noch fewig lebte, To. 2011 to to.                                  |
| niemals das Grab erfchauend!                                                           |
| er aber fieht die Beifen fterben, die Thoren fterben,                                  |
| ihr Gut an Andere laffend.                                                             |
| Sie mahnen wohl, Palafte hatten Dauer,                                                 |
| ihre Saufer blieben fur und fur,                                                       |
| ihre Ramen hochberuhmt auf Erden:                                                      |
| allein ber Mensch bleibt nicht in Ehren, wird ante nergents                            |
| ist er ben Thieren gleich.                                                             |
| So ift ihr eiteles Treiben, und ihre Kinder treiben es nach,                           |
| bis baß fie felbst getrieben werben                                                    |
| wie Schaafe, ohne Wiberstand,                                                          |
| hinab in's Reich ber Finfterniß,                                                       |
| ihr hirte ist der Tod! Dort aber stehen an jenem Morgen bie Redlichen hoch über ihnen, |
| Dort aber stehen an jenem Morgen                                                       |
| die Redlichen hoch über ihnen, immerkt                                                 |
| bas Erab behålt sie nicht.                                                             |
| Drum furchte bich nicht, wenn Giner Schate fammelt in duu                              |
| und seines Haufes Herrlichkeit vermehrt:                                               |
| im Tode nimmt er feine Schäfe mit, beiter grane vanis I. mur                           |
| Die herrlichkeit fahrt ihm nicht nach.                                                 |
| Wenn er fich auch fur gludlich halt im Leben,                                          |
| und fpricht: "Man ruhmt von bir, wenn bu bir gutlich                                   |
| thuesta: 1193,668 and 1801s torich                                                     |
| fo fommt er boch bahin, wo bas Gefchlecht ber Bater                                    |

fo kommt er boch bahin, wo bas Geschlecht ber Bater rubt, "undast inn nagundasse wird aber niemals bas Licht bes Beils erschauen, nach ist ein Mann in höchsten Ehren, wied ni naturit dus ud plick wenn er nicht weise ist, ideismu die indants nicht er ben Thieren gleichen afrate wede ibn vid in vie inschwasse in

giffic Pulgaren ihrer Schafte, 1950,

## Pf. 50.

Gott, ber Sochfte, rebet, und ruft bie Erbe an vom Aufgang bis jum Diebergang; von Bion aus erscheinet er und rufet laut, por ihm ein freffend Feuer, und binter ihm ift Sturm. Bu Beugen ruft er himmel und Erbe, und fest fich auf ben Richterftubl. und fpricht ju feinen Boten : Berfammelt mir bie, bie immer Opfer bringen, und bann fich meine Frommen nennen. ber Berr will richten über fie. Bore, Ifrael, mein Bolt, bein Gott flagt wiber bich, nicht um beiner Opfer willen, bie rauchen Zag und Nacht; nicht will ich Stiere aus beinem Saufe, und nicht gammer aus beinen Burben, benn mein ift alles Wild bes Balbes, bas Bieh an allen Bergen, jeben Bogel fenne ich, und mas fich regt, ift mein. Benn mich hungert, bir fag' ich's nicht, mein ift bie Belt und mas fie fullet. Opfere bu Dant bem Berrn, balte ihm beine Berfprechen, bann rufe mich an am Tage ber Roth, ich helfe bir, bamit ehreft bu mich. -Bum Beuchler aber fpricht ber Berr: Bas rebeft bu boch von meinen Gefegen, und führeft meinen Bund im Munbe ? wenn bu haffest bie Bucht,

und meine Borte verwirfft, mit Unreblichen Umgang pflegeft und mit Menfchen unreinen Bergens; wenn bu beinen Mund Bosheit, beine Bunge Arglift ichmieben laffeft, wiber beinen Bruber rebeft, und beiner Mutter Cohn verlaumbeft. Dies thueft bu, und fcweigen follte ich? bann glaubteft bu, ich billige es; brum fet' ich bich gur Rebe, und leg' es bir vor Mugen. -D bag, wer Gott vergeffen hat, bies mertte, weil noch Rettung ift: Ber feine Opfer ichlachtet, boch bankbar lebt, ber ehret mich: wer Acht auf feine Bege bat, ben laff' ich Gottes Beil erschauen.

## Pf. 51.

Sei mir gnabig, o Gott, nach Deiner gewohnten Gute, in Deiner großen Barmherzigkeit tilge meine Sunben, wasche mich rein von meiner Missethat und meinen Bergeben, benn ich erkenne meine Sunben, sie sind mir stets vor Augen; gegen Dich, Höchster, habe ich gefehlt, und gethan, was Dir mißfällt, so baß Du gerecht in Deinem Spruche, gerecht in Deiner Strafe bist.

Siehe, in Gunbe schon ward ich geboren, bie Gunbe umfing mich schon in meiner Mutter Schoof; aber bie Wahrheit im Bergen verlangest Du, brum gieb mir Weisheit in's herz. Entfundige Du mich, dann werde ich frei, gieb Du die Kraft zur Reinigung, dann werde ich rein wie Schnee.

Gin reines Berg erschaffe mir, Gott, einen graben Sinn gieb mir noch einmal. Berwirf mich nicht von Deinem Ungefichte, Deinen heiligen Beift nimm nicht von mir; gieb mir gurud bie Freude Deines Beiftanbes, Dein großmuthiger Ginn unterftuge mich, bann will ich Gunber Deine Bege lehren, baß fie ju Dir fich wieber wenben. Salte mich rein von Schulb, Gott meiner Bilfe, bann nur fann meine Bunge Deine Gnabe preifen; offne Du meine Lippen, bann nur fann mein Mund Deinen Ruhm verfunden. Denn Opfer willft Du nicht, ich murbe fie geben, an Opfern haft Du feinen Gefallen; bie Opfer, bie Du verlangft, find ein bemuthiger Ginn, ein gebrochenes und gebeugtes Berg, o Gott, verfcmabeft Du nicht.

# Pf. 62.

Nur in Gott getröstet sich unsere Seele, von ihm allein kommt unsere Hilfe; ist er unser Fels und Heil, so werden wir nicht wanken. Oft sturmet es ein auf einen Mann, wie in versallenes Gemäuer, von seiner Hohe ihn zu sturzen: er sinket nicht, so Gott sein helser ist. Bor ihm schütte aus dein ganzes Herz, und baue auf ihn, mein Bolk! auf Menschen nicht, die sind voll Eitelkeit und Erug,

ein Sauch hebt auf ber Wage sie allesammt empor. Ihr, trüget euch nicht auf Macht, und ihr, von Gewalt lasset euch nicht narren; und nimmt sie überhand, eure Herzen laßt nicht bangen. Ein Wort, zwei Worte sprach ber Herr, wohl hab' ich sie vernommen: Die Macht ist allein bei Gott, und bei Gott allein die Gute; er zahlet boch zuleht einem Jeden, was ihm gebührt.

#### Pf. 65.

Dag wir auf Dich vertrauen tonnen. ift Dein Rubm, Gott Bions. Danfopfer verbieneft Du taglich um uns. Erhorer unferes Gebets, vor Dich tritt alle Creatur, und ift fie auch funbenbeschwert, auch bem Gunber bift Du anabia. Beil ihm, ben Du mableft und berangicheft, zu weilen in Deinem Saufe, ba nabret ihn beffere benn Erbenfoft. Bunberbar gutig borft Du auf uns, Gott unferes Beils, Du Buverficht ber fernften Enden von Erde und Meer, ber Du bie Berge gegrundet haft mit Dacht, Allgewaltiger. ber Du bes Meeres Braufen ftilleft, bas Tofen feiner Bellen, und auch ber Bolfer Getofe. Bor Deinen munberbaren Thaten fürchten fich bie fernsten Ruften, ob Deiner munberbaren Gute freuen fich bie gander bes Aufgange und bes Untergangs. Du hast wieder heimgesucht die Erde, und sie getränkt und sie genährt vollauf, voll Wassers ist der Brunnen Gottes; wohl muß die Saat gedeihen, wenn Du den Boden bestellst, seine Furchen speisest, seine Krummen ednest, seinen Trank bereitest und segnest sein Gewächs. Willst Du das Jahr und kronen, dann triesen von Uebersluß Deine Tritte, von Uebersluß alle Auen des Feldes; dann leget sich um Rebenhügel Fröhlichkeit wie ein Gürtel, es kleiden sich die Tristen mit Herden, die Thäler mit Aehren,

## Pf. 66.

Jauchzet bem Berrn, alle ganbe, laffet zu Ehren feines Namens Lobgefang erschallen, fprechet ju Gott: Bie munderbar find Deine Berte, unter Deine große Dacht schmiegt fich jeber Feind, ber gange Erbfreis betet an und lobfinget Deinem Ramen. Gebet und ichauet bie Thaten Gottes, fein Balten munberbar uber Menfchenkinder. Ginft fehrte er bas Meer in Trodnig um. uber bie Baffer ging's ju guß, bas faben unfere Bater und freucten fich bes. Er herricht mit Macht uber bie Belt, fein Muge rubt auf allen Bolfern, mer wibersteben will, kommt nicht auf. So lobet auch ihr Bolfer unferen Gott, und laffet mit lauter Stimme boren feinen Ruhm. -Du haft uns oft gepruft, gelautert, wie man Gilber lautert, fo manches Ret umftellte uns,

uns brudten schwere Burben,
Elende so oft waren Herren über uns,
wir mußten gehen durch Feuer und durch Wasser,
boch durchgeführt hast Du uns jedes Mal,
und nie blieb aus der Uebersluß. —
Nun aber kommet und sehet, ihr Gottebsurchtigen alle,
was er an so Manchem von uns besonders that:
Oft war die Bitte kaum aus unserem Munde,
und schon solgte ihr unser Danklied nach.
Hätten wir Boses gehabt in unserem Herzen,
so mochte Gott uns nicht erhören:
boch er erhörte unser Gebet!
Drum sei gelobt der Herr — dafür zuerst,
baß er nicht verwersen mußte unser Gebet,
und noch einmal gelobt, daß seine Güte nicht von uns wich.

## Pf. 73.

Und boch ist der Herr Israel gut,
so lange es reinen Herzens bleibt!
Schon oft war unser Fuß daran,
vom rechten Wege abzugleiten,
wenn uns der Neid beschlich beim Anblick Jener,
bie sast keine Fessel kennen bis an ihren Tod
und keinen Einhalt ihrer Kraft.
Drum siet oft der Uebermuth in ihrem Nacken,
ihr Herz tritt über von stolzen Gedanken,
sie höhnen und reden Boses hoch herab von ihren Sitzen,
bis über den Himmel erheben sie den Mund,
und ihre Zunge beherrscht die Erde.
Darum gerieth das Bolk bahin,
baß es den Irrthum oft einschlürste in vollen Strömen,
und sprach:

"Bie sollte boch ber Herr wissen, was geschieht,
"ober Kenntniß sein bei bem Höchsten?
"sind da nicht Gewaltthätige
"in tiesem Frieden und in jedem Uebersluß?
"umsonst hab' ich mein Herz geläutert,
"vergeblich meine Hände rein erhalten,
"da ich doch werde heimgesucht jeden Tag,
"und Kränkung sinde mit jedem Morgen."
— Oft trieb es mich, das Nämliche zu sagen,
boch damit hätte ich Deine Kinder in ihrem Wahne nur bestärkt.

Run bachte ich, bies zu ergrunben, boch vergebens mar mir alle Dube, bis ich eintrat in's innerfte Beiligthum bes Berrn, und lernte achten auf bas Enbe. Ben Du auf glatten Boben ftelleft, ber ift bem Falle nab! Darum wenn ich von irgend etwas, bas ich fab, bas Berg burchfauern ließ und mublen in meinem Inneren, fo war ich wohl ein Thor. Sind wir nicht ftets vor Dir? haltft Du nicht unseren Urm? Dein Rath ift's, ber uns leitet, und nimmft Du uns einft ju Dir auf, fo ift es ju boben Chren. Bas tonnte ich neben Dir mir munichen noch im Simmel und auf Erben? ift Rleifch und Bein ju Enbe, ber Felfen meines Bergens und mein Theil bift Du in Ewigkeit! Die von Dir fich entfernen, verlieren fich; brum wollen wir Gottes Rabe mablen, auf Dich vertrauen, und ewig von Deinen Bunberthaten reben.

#### Pf. 75.

Wir banken, Herr, wir banken Dir, wer Dich fich nabe fuhlt, erzählt von Deinen Bunbern. Benn ich ben Zag ansete, spricht ber herr, zu richten in Gerechtigkeit,

fo bebet bie Erbe und ihre Bewohner vor mir, ber ich fie grunbete. Den Ruhmredrigen fage ich, ruhmet euch nicht, und ben Bofen, erhebt nicht bas Saupt, erhebt bas Saupt nicht in ben Simmel, und rebet nicht mit ftolgem Racken. benn nicht vom Morgen und nicht vom Abend und überall nicht von der Erben fommt Erhohung, weil Gott ber Richter ift, er allein erniedriget und erhohet. Ein Becher ift in Gottes Sand, es ichaumt barin ein Wein voll Burge, fur bie Guten ift er übervoll, boch feine lette Befe erft erhalten bie Bofen ber Erbe. Unaufhorlich tone benn mein Lied bem Gotte Satobs, er beugt das Saupt ber Bofen, aber bie Baupter feiner Berechten richtet er auf.

#### Wf. 77.

Meine Stimme richte ich an Gott und ruse, er hört mich an; ihn suche ich, so oft mir bange ist, auch noch in später Nacht, und ermüde nicht, da denke ich an frühere Tage in den Jahren der Vorwelt, und rede dann mit meinem Herzen, und frage wohl im Geiste:

Burnt benn ber Herr auf ewig,
und ist zu Ende ganz das Wort,
bas er verheißen hat für jedes kommende Geschlecht?
hat er vergessen der Gnade,
und sein Erbarmen im Jorne von uns abgethan?
Dann aber sag' ich mir:
Das war' Entweihung, daß ich glaubte,
es andere der Höchste seinen Schwur!
nein, an Gottes Thaten will ich denken
und seine Wunder in der alten Zeit:
Herr, in Heiligkeit ist Dein Weg,
wer ist groß wie Du?
Du hast auf wunderbare Weise den Bolkern Deine Macht
gezeigt,

Du hast mit starkem Urm Dein Bolk erlost, ba saben Dich die Basser, o Gott, und bebten, bie Meerestiesen, und bebten, Bolken trossen, Donner drohnten, Blice leuchteten, bie Erde zitterte im Sturm. Da gingest Du uns voran burch große Basser, wenn auch ungesehen blieb Deine Spur; Du leitetest wie eine Heerde Dein Bolk burch Moscheh und Abron.

## Pf. 84.

Wein Herz verlangt nach diesem Ort, wo Leib und Seele laut dem lebendigen Gotte singen. Jeder Vogel sindet sein Haus, die Schwalbe ihr Nest, ihre Jungen da zu begen: ich wähle Deinen Altar, Zebaot, mein Konig und mein Gott. Heil ihnen, die Dein Haus bewohnen, fie banten Dir ohn' Enbe, bie ihre Starte bei Dir allein und auf rechtem Pfabe fuchen; und führte ber burch burre Buften, bies macht fie quellenreich und ichafft fie um in Aluren reich an Gegen. Go fleigt von Beil zu Beil, wer gern erfcheint vor bem Gotte Bions. Berr Bebaot, bore mein Gebet, erbore es. Gott Safobs: Ein Zag in Deinen Sallen wiegt taufend andere auf, lieber auf ber Schwelle fteben will ich im Saufe meines Gottes, als noch fo prachtig wohnen in Belten ber Berruchtheit. Denn Sonne und Schild ift unfer Gott, Suld und Ehre giebt er und jebes Gut ben Reblichen. Berr Bebaot, Beil ihm, ber Dir vertrauet.

### Pf. 90.

Bebet Mofcheh's des gottlichen Mannes.

Herr, unsere Zuslucht warest Du in jedem Menschenalter! Ehe die Berge wurden, ehe die Erde gebar, und von Ewigkeit bis in Ewigkeit bist Du, o Gott! Du führest den Menschen, dis daß er gebeugt ist, dann sprichst Du: Erhebet euch wieder, ihr Kinder Adams. Tausend Jahre sind vor Dir wie der gestrige Tag, wie eine Nachtwache: und aber lässest Du schwinden wie einen Traum, wie das slüchtige Gras, am Morgen grun, zu Abend abgemähet und weik. Wir vergehen, wenn Du zurnest, und steben erschrocken bei Deinem Dräuen:

wie haft Du benn auf unfere Gunben gefeben, und unfere geheimen Fehler an bas Licht gezogen? Bir bringen unsere Jahre bin, wie ein Gebante fluchtig, unfere Ecbenszeit mabrt fiebengig Sabr, und wenn es boch fommt, achtzig, und bie beften felbft barunter find eitel Dube und Gunte, bann eilt es fchnell mit uns hinab wie im Bogelflug. Drum lehre uns unfere Tage gablen, auf bag wir fruh ein weifes Berg erlangen. Benbe Dich uns gu, o herr, o baß es fcnell gefchebe, und fei gnabig Deinen Rnechten. Cattige uns jeben Morgen mit Deiner Sulb, bamit wir jeden Zag Dich in Frohlichkeit preisen. Erfreue uns gegen bie Tage, bie wir Bofes faben; laf, bie Did verehren, an fich Dein Bert, und Deine Berherrlichung an ihren Rinbern feben. -Unferes Gottes Freundlichkeit tomme uber uns, all unfer Thun gelinge, ja, all unfer Thun lag Du gelingen.

# Pf. 91.

Die Bege bes Höchsten sind oft verborgen, in Schatten gehüllt bas Thun bes Allmächtigen. Doch sage ich von Gott, ber meine Zuslucht ist und meine Burg, baß er dich retten wird, wo Schlingen droben und Seuchen töbten, baß er dich beden wird mit seinem Fittig, und baß wie Schild und Panzer seine Treue ist. Fürchte nicht bei nächtlichen Gesahren, und keinen Pfeil, ber am Tage schwirrt;

ob Taufend bir zur Linken fallen und bir zur Rechten My= riaben,

bir wird kein dauernd Ungluk nahen, wenn auf Gott bein Vertrauen ift, und du ben Höchsten zu beiner Zuflucht machest. Denn er besiehlt seinen Boten, dich zu schüben auf allen Wegen, wie auf Händen dich zu tragen, daß dein Fuß an keinem Steine strauchele; du könntest auf Leopard und Otter treten, zerdrücken Löwe und Drachen.
Wer mein begehret, spricht der Herr, den rette ich, den erhöhe ich, wer meinen Namen kennet, er ruft und ich hore, bin bei ihm in der Noth, befreie ihn, erhebe ihn, gebe ihm viele Tage, und dann soll er mein Heil erst schauen.

# Pj. 92.

Gut ift es, Dir, o Ewiger, zu banken, und zu preisen Deinen Namen, Sochster, vom fruben Morgen an Deine Gnade zu ruhmen und Deine Treue

bis in die Racht.

Denn Du erfreuest mich, herr, burch all Dein Thun, ob bes, mas Deine Hanbe schufen, will ich lobsingen. Wie groß sind Deine Werke, o Gott, wie tief Deine Gedanken!

Der Thorichte weiß es nicht, und die Unvernunft merkt nicht barauf,

daß, wenn Frevler grunen gleich bem Grafe, und Uebelthater bluben,

ihr Ende boch kein gutes ift.
Du aber bleibst der Sochste in Emigkeit, o Herr!
Wer Dir entgegen ist, verlieret sich,
Uebelthater bleiben nicht zusammen.
Aber den Frommen lässest Du aufsteigen
gleich dem Horn des wilden Stiers,
und glanzen wie frisches Del;
sein Auge sieht auf seine Feinde unerschrocken,
sein Ohr hort ohne Furcht sie wider ihn sich stellen.
Der Fromme blubet doch zuletzt wie eine Palme auf,
und wird groß wie die Zeder auf dem Libanon.
Die wie ein Baum im Gotteshause Burzel schlagen und
Bluthe treiben,

werben noch im hohen Alter faftig, frisch und fruchtreich sein, und badurch verfunden, daß redlich ift, der Ewige, ihr Fels, und frei von jedem Unrecht.

#### Pf. 93.

Der herr ist König!
er hat angelegt sein Prachtgewand,
und die Macht um sich gethan wie einen Gurtel,
nun steht sie da, die Belt, und wanket nie!
Fest steht Dein Thron seitdem, Du selbst seit Ewigkeit.
Es erheben die Ströme, o Herr,
es erheben die Ströme ihre Stimme,
es erheben die Ströme ihr Brausen:
mächtiger noch als diese tosen die Bogen des Meeres,
und mächtiger als das Meer bist Du, o Gott in der Sohe.
Deine Zeugnisse sind beglaubigt,
in Deinem Hause wohnt die Heiligkeit,
o Herr, auf ewige Zeiten.

### Pf. 97.

Gott ift Ronia, barum freue fich bie Erbe und alle Infellande. Er ift wie in Bolfen gebullt. Recht und Gericht find bas Geftell feines Thrones. Feuer geht vor ihm ber und verzehrt, wer ihm wiberfteht: feine Blibe erleuchten bie Belt, bas fieht bie Erbe und bebt : Berge ichmelgen wie Bachs vor Gott, bem Berrn ber Erbe. Die Simmel verfunden fein Recht, und alle Bolfer feben feine Berrlichkeit : fo follten benn fich ichamen, bie eine anbere Macht verehren; beuget euch ihm, ihr anderen Dachte alle! Aber Bion freue fich und Juda frohlode um Deiner Gefete willen, o Gott, benn Du, Emiger, bift erhaben uber bie gange Erbe, und boch über alle Machte. Ihr Freunde Gottes, meibet bas Bofe, benn er bewahrt bie Seelen feiner Frommen, und erlofet fie aus ber Sand ber Bofen. Licht ift ausgefaet fur ben Gerechten, baraus machft Freude hervor allen graben Bergen. Drum freuet euch in Gott, und lobet feinen heiligen Namen.

### Pf. 99.

Gott ift Konig, es gittern bie Bolfer, vor ihm, ber auf Cherubim thront, erbebet bie Erbe.

Groß zeigte fich ber Berr in Bion, und groß vor allen Bolfern; brum, bulbigend feinem Namen, rufen fie: Groß, furchtbar, beilig ift er! -Und die Starke eines Konigs ift, bag er liebe bas Recht: Du, Berr, haft gegrundet bas Recht Du haft Gericht und Recht geubt in Satob. So erhebet ben Berrn, unferen Gott, und neiget euch vor feinem Thron, beilig ift er! -Mofcheh und Uhron waren feine Priefter, Schemuel fein Prophet, fie riefen ibn an, und er horte fie, fie murben werth gehalten feiner Rebe, und bielten fein Bebot: und boch, ba fie gefundigt, ftrafte er es! Co erhebet ben Berrn, unfern Gott, tief neiget euch vor ibm, benn beilig ift unfer Gott.

### **%f. 100.**

Es jauchze zu bem herrn bie ganze Erbe! Dienet ihm in Freuden, kommet vor ihn mit frohem Gesang, erkennet, daß unser Gott der alleinige Gott ist, er schuf und, wir sind sein, sein Bolk, die heerde, die er weidet. Rommet an seine Pforten mit Dank und mit Lob, ja, danket ihm, fegnet seinen Namen: benn gut ist der herr, und ewig seine Gnade, und seine Treue wahrt von Geschlecht zu Geschlecht.

#### ¥f. 101.

Bon Liebe und Recht will ich fingen, fo preise ich Dich, o Gott. Ich finne nach dem rechten Wege, wann kommst Du wohl und bist mit mir? wenn ich in Einfalt meines Herzens wandele selbst im In= nern meines Hauses.

Ich seize mir nichts Boses vor, und hasse Frevelthat, sie hafte nie an mir, mir bleibe fern ein tuckisch Herz, nichts Falsches mag ich kennen. Wer im Geheimen den Freund verläumdet, den stürze ich, spricht Gott, wer hoch das Auge trägt und ein stolzes Herz, den lieb' ich nicht. Mein Auge ruht auf den Wahrhaftigen im Lande, sie sollen vor mir wohnen, wer graden Weges wandelt, der soll mein Diener sein. In meinem Hause weile nicht, wer Falscheit übt, wer Lügen redet, der steht nicht fest vor meinen Augen; mit jedem neuen Morgen lass' ich Uebelthäter fallen, und reinige die Erde, die große Gottesstadt.

### Pf. 103.

Lobe ben herrn, meine Seele, und mit ganzem Gemuth feinen heiligen Namen; lobe ben herrn, und vergiß nicht all fein Thun. Du haft gefündigt, er vergiebt, er heilte bich in Krankheit, halt bich noch fern vom Grabe, hauft Liebe auf bich und Erbarmen, fraftiget beine Jugend, halt bich im Alter aufrecht. Gerechtigkeit ubt ber herr und Recht fur jede Bedrückung, boch lehrte er Moscheh und Ifrael, baß er auch barmherzig ift und gnabig, langmuthig und von großer Hulb;

er gurnt nicht emiglich, und vergilt uns nicht in gleichem Maag mit unferer Diffethat. Denn boch, wie ber Simmel uber ber Erbe, ift feine Suld uber bie, fo ibn furchten, und fern, wie ben Dft vom Beften, entrudt er unfere Gunben. iff wie ber Bater uber feine Rinber noll Erbarmen über uns. er fennet unfere Art, und weiß, bag wir nur Staub finb. Der Mensch ift an Tagen gleich bem Grafe, er blubet wie bie Blume bes Relbes, ein Sauch fabrt uber ibn, er ift nicht mebr, und feine Spur verrath ben fruberen Drt. Gottes Gute aber reicht von Emigfeit zu Emigfeit, fein gobn trifft Rinbestinder, wenn fie feinen Bund und fein Gefet bewahren. -Der Berr bat uber bie Simmel feinen Thron errichtet, fein Reich ift überall. Drum lobet ihn, ihr Engel, ihr Gewaltigen, Bollftreder feines Bortes; lobet ibn, ihr Sternenbeere, auch ihr feib feine Diener, Bollftreder feines Billens; lobet ibn, ihr feine Befcopfe alle, benn fein Reich ift uberall. Meine Geele, lobe ben Berrn.

### Pf. 104.

Lobe ben Berrn, meine Geele! Mein Gott, Du bift febr groß, in Glang und Sobeit gefleibet. Du haft Dich in Licht gehullt wie in ein Gewand, haft ben Simmel unter Dich gebreitet wie einen Teppich, Deine Goller aufgerichtet auf Gemaffern, Bolfen ermablt zu Deinem Bagen, einherfahrend auf ben Fittigen bes Binbes. Sturme find Deine Boten, Deine Diener Feuerflammen; Du haft ben Erbball festgegrundet, bag er nicht manke emiglich. -Ginft bebedten bie Kluthen Mles, auch auf ben Bergen ftanben bie Maffer: vor Deinem Unruf floben fie, vor Deinem Donner enteilten fie. Da hoben fich bie Berge, ba fentte es fich ju Thalern, ein Jebes ging an ben Drt, ben Du beschieben hatteft. Du ließest aus Quellen fich bie Bache fammeln, und fliegen zwifden Bergen, bag alles Wild in Kelb und Buffe aus ihnen lofche feinen Durft, und uber biefen Bachen niften bie Ganger in ben 3meigen. Die Berge trinken aus Deinen Borrathskammern, aus Deiner Sand fommt, mas bie Erbe fattiget. Du laffeft Gras ben Thieren machfen. baß fie bem Menfchen belfen Brob bem Boben abgewinnen; Du giebft auch Bein, ber frohlich macht bes Menschen Berg und glangend fein Geficht,

boch Brod ift feine Stute. Bie froblich fteben bie Baume bes Berrn, bie Bebern Libanons! in ihren Bipfeln niftet ber Storch und lehret Mutterliebe, und ringsumber find bie boben Berge, bas Felfenhaus ber Gemfen. Du schufest ben Mond, bie Beiten abzutheilen, bie Conne fennt ihren Pfab: fie gebet unter, Racht bricht ein, jest regt fich alles Bilb bes Balbes, bie jungen Bowen brullen nach Raub, ihre Nahrung begehrend von Gott; bie Sonne tommt wieber, fie tehren um und fuchen ihre Sohlen. Dann geht ber Menfch an feine Arbeit, gefchaftig bis jum Abend. -Bie Bieles geschaffen haft Du, Gott, und weife Mlles geordnet, bie Erde ift voll von Deinen Beschopfen! Und nun bas Meer, fo groß und breit, ba wimmelt es von leben ohne Bahl, von Thieren flein und groß. Da manbeln Schiffe und ber Leviatan, ben Du gefchaffen haft, barin fich zu tummeln. Alle hoffen auf Dich, baß Du ihnen Speife gebeft in ihrer Beit; Du giebft, fie fammeln fie, Du offnest Deine Sand, fie find bes Gutes voll. Benbeft Du Dein Antlig, fie erftarren, geben ihren Dbem gurud und fehren in ben Staub; Du fenbest neuen Dbem aus, und verjungt ift bie Geftalt ber Erbe. -

Ewig währet des Herrn Ehre,
an seinen Werken hat er Wohlgefallen;
er schau't die Erde an, sie bebt,
er berührt die Berge, sie verrauchen.
Drum will ich ihn preisen, so lange ich lebe,
so lange ich noch bin, sein Lob verkünden.
D daß ihm nur mein Tichten gefalle!
Ich freue mich des Herrn:
es kommt der Tag, daß keine Sunde mehr gefunden wird
auf Erden,
und Niemand mehr, der frevelt.
Meine Seele, lobe den Herrn!

#### Pf. 105.

Danket bem Herrn, preiset seinen Namen, verkundiget unter ben Bolkern seine Thaten, gedenket ber Wunder, die er wirkte, seiner Zeichen und der Spruche seines Mundes, ihr, die Sohne Abrahams, seines Knechtes, die Sohne Jakobs, seine Erwählten:
Er benket ewig seines Bundes, bas Wort, das er besiehlt, reicht hinab auf tausend Gesschlechter.

Da unser erst Wenige waren, gering und fremd im Lande, und wanderten von Bolk zu Bolk, von diesem Reich zu jenem, schon damals ließ er nicht sie ungestraft bedrücken, und rief den Königen: Meine Gesalbten rühret nicht an, und meinen Propheten thut kein Leides. Einst rief er Hungersnoth über die Erde, und zerbrach jede Stüge des Brodes, vor ihnen her aber sendete er einen Mann, zum Knechte ward Joseph verkauft,

in Eisen geschmiebet sein Fuß, weil er hielt auf Gottes Wort, bas ihn lauterte. Da schickt ber herr, und ein Konig lost seine Fessel, und setzt ihn zum herrn seines hauses und zum Lehrer seiner Rathe.

Nun kam Jakob nach Mizrajim, ein Fremdling ins Land des Cham, und wurde zum mächtigen Volk: das verkehrt ihr Herz in Haß, und bose Anschläge folgen nach. Da sandte er Moscheh, seinen Knecht, und Ahron, den er erwählt.

bie thaten große Bunder und Zeichen im Cande Cham, bis daß fie von bannen fie fuhrten, von soviel Stammen blieb kein Schwächlicher zuruck. Die Bolke breitete er über fie wie eine Decke, sein Feuer leuchtete ihnen Nachts; fie hungerten, er sattigt sie mit himmelsbrod, fie durfteten, und Strome sprangen aus der durren Bufte, benn er bachte seines heiligen Bortes an Abraham, seinen Rnecht,

und führte, die er erwählt, mit Luft und Jubelgesang, und gab ihnen gander ein und den Fleiß ihrer Bewohner. Das that er alles, auf daß fie beobachten sollten fein Gefetz und bewahren seine Lehre, Halleluja!

### **%f. 107.**

Danket bem Herrn, benn er ift gutig, und ewig mahrt feine Gnabe. So fangen einst bie Erloften bes Herrn, bie er erloft aus Feindeshand und versammelt aus allen Landen,
aus Oft und Weft und Nord und Sud. —
Die in der Bufte irren auf ungekannten Pfaden,
Hunger und Durst umlagert ihr Leben:
ba rufen sie den Herrn an,
er rettet sie aus ihren Nothen,
er führt sie auf den rechten Pfad, und dahin, wo Menschen
wohnen.

fie banken barob bem Herrn und erzählen seine Bunder, er hat die Schmachtenden erquickt, bie Hungrigen gesättigt. —
Die in Finsterniß wohnen, gesesselt von Eisen und Elend, weil sie gesündigt an Gottes Geset, nun liegen sie tief und büßen hart, und Niemand mag sie trösten: da rufen sie den Herrn an, er rettet sie aus ihren Nothen, er lenkt die Herzen, zu lösen ihre Fessel, sie danken darob dem Herrn und erzählen seine Bunder, er hat eherne Thuren geöffnet, und eiserne Riegel gebrochen. —
Die Thörichten, die das Uebermaaß auf dem Krankenlager büßen,

kein Trank will mehr ben Gaumen laben fo nah den Todespforten:
ba rufen sie den Hetrn an,
er rettet sie aus ihren Rothen,
ein Wort von ihm macht sie gesund,
und schließt die schwarzen Thore,
sie danken darob dem Herrn und erzählen seine Bunder,
sie bringen Freudenopser und verkunden ihren Retter.
Die auf schwachem Brett das Meer befahren,
bie sehen Gottes Werke und seine Wunder in den Tiefen.

Er winkt, ein Sturm sieht auf, es thurmen sich die Wogen; geschleubert himmelan, geschleubert in die Tiefe, schwanken sie wie Trunkene, und ihre Weisbeit verschlingt der Abgrund. Da rufen sie den Herrn an, er rettet sie aus ihren Nothen, ein Winkt von ihm, die Wellen schweigen und tragen sie in sicheren Port. Sie danken darob dem Herrn und erzählen seine Wunder, und rühmen ihn in der Versammlung, und loben ihn in heiliger Gemeinde. — Die Frommen sehen das und freuen sich, die Bosen sehen es und schließen ihren Mund. Wer weise ist, der merkt darauf, und erkennet die Gute des Herrn.

#### Pf. 111.

Halleluja, ich lobe ben Herrn mit ganzem Herzen, im Rathe der Frommen und in der Versammlung. Groß sind die Werke des Herrn und weise und voll Glanz und Pracht, sein Ruhm bleibt ewiglich. Doch wollte er ein eigen Denkmal stiften, das seine Wunderthaten kunde, und gnädig und voll Erbarmen ist der Herr: drum giebt er ewig seinen Fürchtigen, und benket an seinen Bund; sein Thun ist Wahrheit und Recht, und wahrhaft seine Gesetze, drum bleiben sie gestützt in alle Ewigkeit. Erlösung schickte er seinem Volke, schloß seinen Bund auf immer,

ber Beilige, ber Furchtbare wird er genannt. So ift ber Beisheit Unfang Gottesfurcht, gut Glud fur Jeben, ber banach thuet, und fein Ruhm bleibt fur und fur.

### Pf. 113.

Halleluja! Lobet, ihr Diener bes herrn, lobet ben Namen bes herrn. Der Name bes herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit, ber Name bes herrn sei gelobt vom Aufgang bis zum Niedergang.

Soch über die Bolter ift Gott, über die himmel reicht seine Ehre. Ber thront so hoch wie unser Gott, und schauet so tief wie er, im himmel und auf Erden? er hebt vom Staube auf den Armen, erhöht den Dürftigen, um ihn zu sehen neben die Fürsten seines Volkes; er will, und die Kinderlose wird zur freudenreichen Mutter, Halleluja!

# Pf. 114.

Als Ifrael aus Mizrajim zog,
Iakobs Haus aus fremdem Bolke,
(denn Juda ward sein Heiligthum, Ifrael sein Reich)
da fah das Meer es und floh, der Iordan wich zuruck,
die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie Lämmer.
Was war dir, Meer, daß du flohest,
du Jordan, daß du zuruckwichest,
ihr Berge, daß ihr hüpftet wie Widder, ihr Hügel wie Lämmer?
Erde, erbebe vor dem Herrn, vor dem Gotte Jakobs,
der den Fels, den Kiesel in Wasserquelle umwandelt.

#### Pf. 115.

Richt uns, o herr, nicht uns, Deinem Namen gieb bie Ehre,

wenn Du Dich uns gnabenreich und treu erweisest; benn warum sollen die Bolker sagen: Bo ist ihr Gott? ba unser Gott im Himmel ist und thut, was ihm wohlgefällt. Israel, vertraue auf Gott, er ist dein Helser und Schild, Haus Uhrons, vertraue auf Gott, er ist dein Helser und Schild, ihr Frommen, vertrauet auf Gott, er ist euer Helser und Schild.

Der Herr gebenkt unser und segnet bas Haus Ifrael, bas Haus Ahron, alle Frommen, die Kleinen und bie Großen, und sahre fort zu segnen euch und eu're Kinder. Er schuf Himmel und Erbe, bie Himmel sind bes Herrn, die Erbe gab er den Menschen; bie Tobten können Gott nicht loben, sie sind hinabgestiegen in das Land des Schweigens, wir aber leben und preisen ihn jest und ewiglich, Halleluja!

#### Wf. 116.

Ich liebe ben Herrn, ber mein Gebet erhört; er hat sein Dhr mir zugeneigt, nun ruse ich ihn an all meine Tage. Wenn Todesbande mich umgeben und Höllennoth mich sindet, ba ruse ich den Herrn an, zu retten meine Seele, und gnadenreich ist unser Gott, gerecht und voll Erbarmen; Wächter ist er der Einfalt,

ich war elend und er half mir. So sei denn ruhig, meine Seele, der Herr ist gutig gegen bich, er rettet bich vom Tode, dein Auge von Thranen, beinen Fuß vom Fall.

Ich wandele noch vor Gott im Lande ber Lebendigen, ich glaube jest an ihn, auch wenn ich leiden muß, zu fruh hab' ich gesagt: Getäuscht sind alle Menschen. — Bas soll ich Gott erwidern für alle Bohlthaten gegen mich? Einen Kelch des Dankes erhebe ich, und ruse dabei den Herrn an, und bezahle ihm meine Gelübbe vor allem Bolk. Ungern läßt er seine Frommen zu Grunde gehen: Sage ich: Herr, ich bin Dein Knecht! gleich löst er meine Fesseln. Drum bringe ich ein Opfer des Dankes, und ruse dabei den Herrn an, und bezahle ihm meine Gelübbe vor allem Bolk Halleluja!

## Pf. 117.

Lobet ben herrn, alle Bolfer, alle Nationen, preiset ihn, benn gewaltig ist seine Gnade uber uns, und ewig seine Treue, halleluja!

### Pf. 118.

Danket bem herrn, benn er ift gutig, und ewig mahrt feine Gnabe: fo fpreche Ifrael, fo Ahrons Haus, fo alle Gottesfurchtigen. Aus Bebrangnig rief ich ben herrn an, er antwortete mir und schaffte mir Raum. Der Berr ift mein, ich furchte nichts, mas fann ber Menich mir thun? ber Berr ift unter meinen Belfern, brum fann ich gufeben meinen Feinben. Beffer ift auf Gott vertrauen als vertrauen auf Menfchen, beffer ift auf Gott vertrauen als vertrauen auf Furften. Dogen alle Bolfer mich umringen, im Namen Gottes obfiege ich. umringen mich von allen Geiten, umichwarmen mich wie Bienen : fie verlofden ichnell wie Dornenfeuer, im Namen Gottes obfiege ich : bu fannft mich nieberfturgen, ber Berr richtet mich wieber auf. Meine Starte, mein Befang ift Gott, er mar mir ftets ju Bilfe. Bubelruf, Siegesruf ift in ben Belten ber Gerechten; bie Sand Gottes ichafft ben Gieg, bie Sand Gottes ift boch, bie Sand Gottes ichafft ben Sieg. Roch mag ich nicht fterben, benn ich will ergablen von ben Berfen Gottes. Bezüchtigt hat er mich wohl, aber noch nicht bem Tobe hingegeben. Drum offnet mir bie Pforten, bag ich eingehe und bem Berrn bante, bie Pforten zu bem Berrn, babin bie Frommen eingeben. 3ch bante Dir, bag Du mich erhoret haft und mir gur Rettung mareft; ber Stein, ben bie Bauenben verwarfen, ift fcon oft jum Edftein geworben, bas kommt von Gott, fo munberbar es ift in unferen Mugen. Solden Zag hat Gott gemacht, wir wollen uns freuen an ihm, und rufen:

Herr Gott, hilf! Herr Gott, beglude auch ferner! Es sei gesegnet, wer ba kommt im Namen Gottes, wir segnen ihn in diesem Gotteshause. Der Du uns leuchtetest, Du bist unser Gott, Dich loben wir, Du bist unser Herr, Dich preisen wir, Lobet ben Herrn, denn er ist gutig, und ewig wahrt seine Gnade.

#### Pf. 121.

Ich febe auf nach allen Soben: woher foll meine hilfe kommen? Meine hilfe kommt von Gott, ber himmel und Erbe geschaffen hat.

Er lagt nicht wanken beinen Jug, bein Bachter schlummert nicht, fiebe, es schlummert nicht und schlaft nicht ber Bachter Ifraels;

er hutet bich, er umschattet bich und ist zu beiner Rechten, bag Tages nicht die Sonne bir schade, und nicht ber Mond bei Nacht;

er hutet bich vor allem Bofen, und mahret beine Seele, bu fommest ober geheft, er hutet bich jest und in Ewigkeit.

#### Pf. 122.

Ich freue mich, wenn man mir fagt: Wir wollen geben in Gottes haus. Doch einst ftand unfer Fuß in beinen Thoren, Jerufalem, bu Stadt, so glangvoll aufgebauet, ba noch zusammen Alles war. Dort zogen hinan die Stamme des Bolks nach Gesetz in Israel, zu preisen den Namen des Herrn; dort stand der hohe Richterstuhl und Königsstuhl für Davids Haus. D suchet in jeder Zeit das Heil Ierusalems, und Heil Allen, die es lieben. Friede sei annoch in beinen Mauern, in deinen Häusern Wohlergehen; um meiner Brüder willen slehe ich um Frieden für dich, und weil du einschlossest unseres Gottes Haus, wünsche ich dir Gutes.

### Pf. 125.

Die auf Gott vertrauen, bleiben ewig wohnen, wie ber Berg Zion, ber nicht wankt. Terufalem hat Berge ringsum, die es schüken: noch sicherer ist das Bolk der Frommen, ber Herr ist um sie jetzt und alle Ewigkeit. Nichts Boses hat sein Scepter über das Loos der Gerechten,

weil die Gerechten felbst nicht nach dem Bosen greifen. Thue Gutes, Gott, den Guten und die grad' sind in ihren Herzen; die aber krumme Pfade gehen, führt der Herr an das Ende aller Uebelthater, brum sei Frieden über Ifrael.

### Pf. 129.

Biel feindeten sie mich an von Jugend auf, spricht Ifrael, von Jugend auf, und konnten doch nichts gegen mich. Auf meinem Rucken pflugten sie mit scharfem Pflug, und zogen lange Furchen. Aber ber herr ist gerecht, er durchschneidet ben Leitriem ber Bosen. Es werden zu Schanden und mussen weichen zuruck alle Feinde Bions, sie sind wie Gras auf ben Dachern,

sie sind wie Gras auf ben Dachern, bas welkt, noch eh' man es ausrauft, und keinem Schnitter bringt eine Handvoll, wobei sagen konnte, wer vorübergehet: Wir grußen dich im Namen Gottes.

# Pf. 133.

Wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht wohnen!

Das duftet wie das gute Salbol auf Ahrons Haupt, des hohen Priesters, wenn er einherging in heiligem Gewand; das ist milbe wie der Thau, der niederstieg befruchtend auf die Berge Zions.

Denn wo der Frieden wohnt, dahin sendet Gott den Segen und Lebensfreude ewiglich.

# Pf.-138.

Ich lobe Dich mit ganzem Bergen, und preise Dich laut, o Gott.

3ch neige mich gen Dein Beiligthum, und rubme Deinen Namen ob Deiner Liebe, Deiner Treue, ber Du noch großer bift, als wir Dich ruhmen konnen. Du willft es boren, wenn wir rufen, bas richtet unfere Geele auf. Dich loben alle ganbe, bie je vernahmen die Borte Deines Munbes, und fingen von ben Begen Gottes, benn groß ift bie Ehre Gottes. Boch ift er und schauet boch bas Tiefe, und fennet es aus ber Kerne. Banbeln wir in Leiben, Du erquideft uns: uber Jeben, bem Feinde gurnen, haft Du bie Sand, und fcbirmeft ihn. Berr, Du beschließest fur uns, Berr, Deine Gnabe mahret ewig, wen Du geschaffen baft, verlaffeft Du nicht.

## Pf. 139.

Herr, Du erforschest und kennest mich. Dir ist's bekannt, ich site oder stehe, Du weißt von fern her, was ich benke; Gang und Lager prüfest Du, und bist vertraut mit allen meinen Wegen; noch ist das Wort nicht auf der Zunge, so hast Du es, Herr, schon ganz erkannt. Denn um und um hast Du mich ja gebisbet, und Deine Hand auf mich gelegt, zu wunderbar, als daß ich es verstünde, zu erhaben sur menschliche Einsicht. Wohin könnte ich vor Deinem Geiste, wohin vor Deinem Anblick sliehen?

Stiege ich gen Simmel, so bift Du ba, uns wollte ich jum Abgrund nieber, Du bift ba; befliege ich ber Morgenrothe Flugel, und floge an bas lette Meer: auch babin fubrte mich nur Deine Sand, und wurde bort mich greifen. Und fprache ich: Mich berge Finfternig, fo murbe felbft bie Nacht mich Dir entbeden, vor Dir ift erleuchtet bie Nacht wie ber Zag. Dein Eigenthum war ich und schon bewacht von Dir in meiner Mutter Schoof; in Deinem Buche langft verzeichnet waren alle meine Tage, als noch kein einziger berfelben mar. Die theuer mir, o Gott, ift's, Dich zu benten, und wie ohne Ende find biefe Gedanken! follt' ich fie ubergablen, eber gablte ich ben Sand am Meer; ich fonnte Rachte burch von Dir nur reben, mich fante noch mach bei Dir ber Morgen. Drum prufe mich, Gott, und erkenne mein Berg, und lautere all mein Tichten, und fieb banach, bag nicht mein Pfab in Gunde fubre, fondern leite mich ben Beg gur Ewigkeit.

### Pf. 141.

Herr, ich rufe Dich, eile zu mir und hore meinen Ruf; laß mein Gebet wie Weihrauch duften und meiner Hande Falten gleich dem Abendopfer. Setze, o Gott, eine Bache meinem Munde, eine Wache an der Thur meiner Lippen; laß mein Herz nicht in Versuchung kommen,

ben gleichen Beg ju geben mit Uebelthatern, und zu foften ihre Roft. Der Gerechte Schlage mich, ich will es Gnabe nennen, er ftrafe mich, ich find' es mild wie foftbar Del bem Saupte, und giebe nicht bas Saupt gurud, benn er bort auf meine Borte, fo fie richtig finb. Der Bofe aber, auch wenn ich zu ihm flebe, laßt feine Strafgerichte nieberschmettern mit Relfenlaft, bag wie Splitter Solges um ben Spaltenben menfchlich Gebein umbergeftreuet ift, noch eh' bas Grab fich offnet. Aber auf Dich, o Gott, rubet unser Muge, auf Dich vertrauen wir; ber Bofe entgeht nun einmal nicht ber Grube, bie er grabt, boch fur ben er fie bereitet bat, ihn laß beil binuberfommen.

## Pf. 145.

Ich nenne Dich hoch, mein Gott und König, und segne Deinen Namen immer und ewig; täglich segne ich Dich und rühme Deinen Namen, benn groß ist Gott und hoch zu preisen, und unergründlich seine Größe.

Geschlecht nach Geschlecht rühmt Deine Thaten, und spricht von Deinen Helbenwerken.

Gnädig ist Gott und voll Erbarmen, langmuthig und reich an Liebe; gut ist er gegen Alle, und sein Erbarmen über alles Geschaffene:

brum lobt ihn alles Geschaffene, und feine Frommen fegnen ihn;

fein Reich ift aller Ewigkeiten Reich, und feine Herrschaft fur und fur; er stützet alle Fallenden und richtet auf alle Gebeugten. Die Augen Aller schauen auf Dich, Du speisest sie, wenn es Zeit ist; Du offnest Deine Hand, und sattigest Alles, was lebt, in Engben.

Nahe ift ber herr allen Rufenben, Allen, die zu ihm rufen in Aufrichtigkeit; er behutet seine Freunde, aber das Bose hat keinen Bestand. So verkunde benn mein Mund bas Lob Gottes, und alles Fleisch segne seinen Namen ewiglich.

### Pf. 146.

Lobe Gott, meine Seele! Ja, ich lobe Gott, so lang' ich lebe, und preise ihn ohne Ende. Auf Fürsten verlasset euch nicht, und auf keinen Menschensohn, der selber sich nicht helsen kann.

Ihm geht der Odem aus, er kehrt zur Erde wieder, und hin sind dann seine Entwürse. Heil aber dem, der Jakobs Gott zu Hilse hat, ihn, der Himmel und Erde geschaffen hat, das Meer und was darin ist, und der die Treue ewig wahret. Er schaffet Recht den Unterdrückten, er giedt Brod den Hungrigen, er löset die Gesesselleten; Gott macht sehend die Blinden, Gott richtet auf die Gebeugten, Gott liebt die Gerechten;

er behåtet die Fremden, Baisen und Bittwen erhalt er, und verkrummet den Psad der Bosen. Gott hat die Herrschaft ewiglich, Dein Gott, Zion, von Geschlecht zu Geschlecht Halleluja.

### Pf. 147.

Salleluja, wir haben guten Theil ermablt, baß wir ben herrn preifen, benn lieblich und icon ift Lobgefang. Er hat ber Sterne Bahl bestimmt, und nennet fie mit Ramen alle, groß ift er und allgewaltig, und feine Beisheit grengenlos, brum ftimmet ihm ein Danklied an und Saitenfpiel. Er bedt bie Simmel mit Bolfen, er bereitet Regen fur bie Erbe, baß es machfe an allen Bergen; er giebt bem Bieh fein Brob und ben jungen Raben bas, wonach fie rufen; er hat nicht guft an Roffes Starte, fein Bohlgefallen an Mannertrob, bem Berrn gefällt, wer ihn furchtet und bloß auf feine Gute hofft. Genbet er fein Wort auf Erben, gar fchnell lauft fein Bebot; balb giebt er Schnee wie Bollenfloden, und ftreuet Reif wie Afche aus, und fpannet Gewolbe bes Gifes, wer fann vor feinem Froft befteben? boch fendet er fein Bort, bas lofet fie, er lagt bie warmen gufte weben, und alle Baffer fliegen wieber.

Das thut er allem Bolt! noch mehr that er fur uns! Er sprach sein Wort an Jakob, und gab Ifrael Gesetz und Recht, brum finget Halleluja!

### Pf. 148.

Salleluja, lobet ben Berrn vom Simmel ber, lobet ihn in ber Sohe, ibr Engel in gangen Schaaren, Sonne, Mond und Sterne bes Lichts, fie loben ben Namen Gottes, benn er gebot und fie murben, und halt fie fest in Emigfeit, baß fie nicht weichen aus ihren Bahnen. -Lobet ben Berrn auch von ber Erbe her, ihr Bunder bes Deeres und alle Tiefen; auch Feuer und Sagel, Schnee und Sturm, Bollbringer alle feines Bortes, ihr Berge und Bugel, Fruchtbaum und Beber, Bild und Bahmes, mas ba friecht und mas ba fliegt: Ronige ber Erbe und ihre Nationen, Berren und Richter ber Erbe, Junglinge und Jungfrauen, Greife und Rnaben fie follen loben ben Ramen Gottes, benn boch ift fein Rame allein, fein Preis geht uber Erbe und Simmel. Go fingen alle feine Frommen und Ifrael, bas ihm nabe ift, Salleluja.

# Anhang.

### Das Gebet ber Channa.

(1. Schem. 2, 1 - 10.)

Mein Herz ist frohlich in Gott,
mein Haupt richte ich auf in Gott,
benn ich freue mich seiner Hisse.
Niemand ist heilig wie er,
Niemand gar heilig außer ihm,
kein Hort wie unser Gott.
Lasset euer vieles Rühmen,
lasset nichts Vermessens mehr aus eurem Munde kommen,
benn ber Herr ist ein Gott, ber es merket,
solch Thun hat nicht Bestand.
Den Bogen ber Helben zerbricht er, und ben Schwachen
giebt er Kraft;

bie fatt waren, mussen oft um Brod bienen, und die einst Hungrigen sind es nicht mehr, bie Unfruchtbare gebiert sieben Kinder, und die Kinderreiche steht wieder verwaist. Denn ber Berr tobtet und belebt, fubret in die Gruft und wieder berauf: ber Berr macht arm und reich, erniedriget und erhobet, richtet vom Staube auf ben Urmen, erhebt ben Durftigen, um ihn ju fegen neben gurften, ben Stuhl ber Ehre ihm anzuweisen, benn bes Berrn find bie Gaulen ber Erbe und bie Erbe auf ihnen. Den Kuß feiner Frommen bewachet er, bie Gottlofen verstummen in Kinfterniß, benn nicht burch Gewalt wird ftarf ber Mann. Die gegen ben Berrn habern, werben erschrecken, wenn über ihnen im Simmel bonnernd er in bas Bericht geht mit Allen bis zu ben Enden ber Erbe. und die Macht giebt einem Konige nach feinem Boblgefallen, und erhebt bas Saupt feines Befalbten.

### Gebet des Jona.

(2, 3-10.)

Ich rief zu Gott in meinem Leid, er horte mich, ganz nahe schon ber Unterwelt rief ich zu ihm, er horte meine Stimme. Er warf mich in bes Meeres Tiefe, mich hullten Fluthen ein, und seiner Wogen Menge schlug über mir zusammen. Schon glaubte ich mich verbannt aus seinen Augen, boch sollte ich noch wieder sein heiligthum erblicken. Mir brangen die Wasser bis an die Seele, schon legten die Riegel der Erde sich hinter mich auf ewig: da führetest Du, mein Gott, mein Leben herauf aus dem Abgrund. Darum, so oft meine Seele verzagt in mir, will ich des herrn denken, und mein Gebet dann tragen in sein heiligthum. Die auf falschen Glauben halten und Trug, sind verlassen, und verlassen ihre Frommigkeit; ich aber spende Dank mit lauter Stimme, und was ich gelobe, werde ich halten konnen, denn meine hilfe ist bei Gott.

### Jiob Cap. 28.

Des Silbers Ursprung ift bekannt, und wo in der Tiefe wachst das gediegene Gold. Der Mensch seize ein Ende der Finsterniß unter der Erde, und durchforscht den fernsten Abgrund; den Boden, daraus Brod ihm wachst, durchwühlet er wie Feuer, baß er den Ort des Saphirsteins und den Ort jedes edelen Erzes kenne.

Er schreitet Pfade fo hoch, bag noch kein Abler sie gesehen, so fern burch Buften, bag noch kein Schakal sie je betreten; Felsen spaltet er und leitet Strome burch, und mas nur felten ift, bat fein Muge fcon gefeben. Aber mo mird bie Beisheit gefunden? und mo ift bie Beimath ber Bernunft? Die Tiefe fagt: In mir ift fie nicht! Das Meer fagt: Gie ift nicht innerhalb meiner Ufer ! Du tannft fie nicht baben um Schate, nicht Gilber geben an ihrer Statt, Geschmeibe aus Dobir wiegen fie nicht auf. fie ift theurer als Gold und Rroftall. Do mirb bie Beisbeit gefunden, und mo ift bie Beimath ber Bernunft? fie ift verborgen vor ben Mugen alles Lebenbigen, und vor bem Geflugel bes Simmels verborgen. Unterwelt und Tod fagen: Bir haben nur gebort von ibr. Aber Gott fennet ihren Beg, er weiß ihren Ort, benn er ichquet uber bie Enden ber Erbe und über ben gangen Simmel bin. Mls er bem Binbe fein Gewicht bestimmte, und die Baffer abwog nach bem Maag, als er bem Regen fein Gefet gab, und feine Bahn bem Pfeil bes Donners: ba fah er auf fie und that fie fund, ergrundete und er= forschte fie.

Bum Menschen aber sprach er: Gottesfurcht ift beine Beisheit, und vom Bofen laffen beine Bernunft.

### Undeutungen

1

für bie

### Answahl ber Pfalmen.

- Pfalm 1 eignet fich für bie Sabbate ber החכות.
  - " 3 hat jum Sauptinhalt: Beneibe nicht ben Bofen, er gebet am Ende unter.
  - " 4 h. g. S.: Gott ift mit bem Unglücklichen.
  - " 7 eignet fich für einen Sabbat in den fogenannten brei Bochen.
  - " 8 fpricht von ber hohen Stellung bes Menfchen.
  - " 11 fpricht von ber Berechtigfeit Gottes.
  - " 15 gablt auf, was zur mahren Frommigfeit gehore.
  - " 16 erwähnt die Unsterblichfeit.
  - יי 19 eignet sich für ben ersten Tag שבועות und für
  - " 23 befchreibt ein heiteres Bertrauen.

- Pfalm 24 gahlt ebenfalls auf, was zur wahren Frömmigkeit gehöre, und geht bann barauf über, baß Gott König ber Ehre fei.
  - " 26 eignet fich für הושענא רבא.
  - " 27 eignet fich für ben Sabbat vor . ראש השנה.
  - " 28 ift allgemeinen Inhaltes.
  - " 30 eignet fich für שבת חנוכה.
  - " 32 eignet sich für ben zweiten Tag ראש השנה.
  - » 33 ift allgemeinen Inhaltes.
  - " 34 lehrt Bertrauen.
  - " 36 lehrt ben Ausgang ber Bofen und Guten.
  - " 37 lehrt basfelbe.
  - " 39 betrachtet bie Rurge und babei boch Geplagtheit bes Lebens.
  - " 44 eignet fich für חוח שבת חוח.
  - " 49 lehrt, daß weltlicher Besit nicht das wahre Glück ausmache.
  - " 50 fpricht von bem Unwerth ber Opfer.
  - " בת שובה זול für שבת שובה .
  - » 62 fordert auf, fich von bem Mächtigen nicht einschüch= tern gu laffen.
  - " 65 ift ein Frühlingspfalm und eignet fich für ben zweiten Tag שבועות
  - " 66 eignet fich für ben fiebenten Tag mob.
  - שבת נחמר für שבת נחמר.
  - " 75 schildert Gott als den Bergelter des Guten und Bofen.
  - " עבת בשלח für שבת בשלח.

Pfalm 84 eignet fich für ben zweiten Tag non und und.

- " 90 eignet sich für ben ersten Tag ראש השנה.
  - 91 fcilbert ein ftartes Bertrauen.
- " 92 fcilbert ben Ausgang ber Bofen und Guten.
- שבת בראשית 93 eignet fid für שבת בראשית.
- " 97 ift allgemeinen Inhaltes.
- " 99 lehrt bie Beiligfeit Gottes.
- " 100 ift ein furges Danklied.
- " 101 handelt von Ginfalt und Wahrhaftigfeit.
- " 103 eignet sich für ben Sabbat nach רום כפוך ober für ben ersten Tag סכות.
- שבת מוח שבת בראשית יום für שבת נוחס שבת נוחס שבת בראשית.
- " 105 eignet fich fur ben erften Tag non.
- " 107 eignet fich für ben zweiten ober achten Sag non.
- " 111 ift allgemeinen Inhaltes.
- "
  113 118 ift on und läßt sich gut vertheilen in drei Abtheilungen (113 115, 116, 117 und 118) auf den zweiten, siebenten und achten Tag Mod sowie auf den zweiten Tag Mod, y"w und n"w. Für den zweiten oder letzten dieser Festtage kann auch mod naw eintreten.
- " 121 beschreibt Gott als ben Suter Ifraels.
- " 122 enthält bas Lob Jerufalems.
- " 125 handelt von Bertrauen und Frieden.
- " 129 fpricht bavon, daß alle Anfeindungen Ifraels fruchtlos geblieben find.
- » 133 befchreibt bas Liebliche ber Gintracht.

Pfalm 138 ift allgemeinen Inhaltes.

- " 139 fpricht von Gottes Allwiffenheit.
- " 141 hat zum Sauptinhalt, wie verschieden ber Gute und Bofe ftrafen.
- " 145 lobt Gottes Mugute.
- " 146 lehrt Bertrauen.
- " 147 eignet fich beim Einbruch und Aufhören eines ftrengen Binters, auch fur שמינר עצרת.
- " 148 ift ein allgemeiner, aber bober Jubelpfalm.

1. Schem. 2, 1—10 eignet sich auch für ben ersten Tag השכה 30na 2, 3—10 lehrt, baß Gott allein helfe, keine andere Macht. Jjob 28 enthält bas Lob ber Weisheit, und baß menschliche Weisheit in Gottesfurcht allein bestehe.

#### 3ch bitte, baß gelefen werbe:

Seite 8 Beile 16 alle ftatt 21lle 29 20 ihnen Gott 35 17 3,1 31 60 3 eilten » eilen 75 13 vor "bas" ein Romma gu fegen 77 " 9 worum ftatt warum 90 14 foldie folder 141 3 indem menn 148 2 und uns.

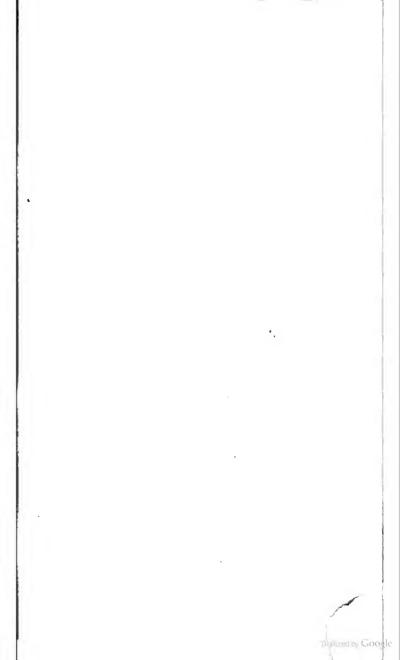

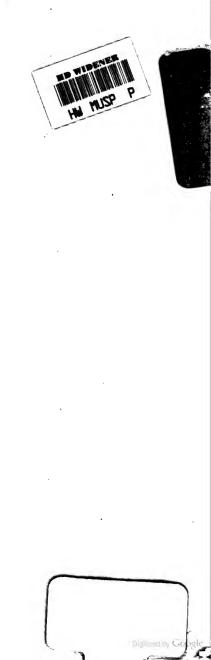